8538

Bibl. Jag.

Bibl. Jag.

N

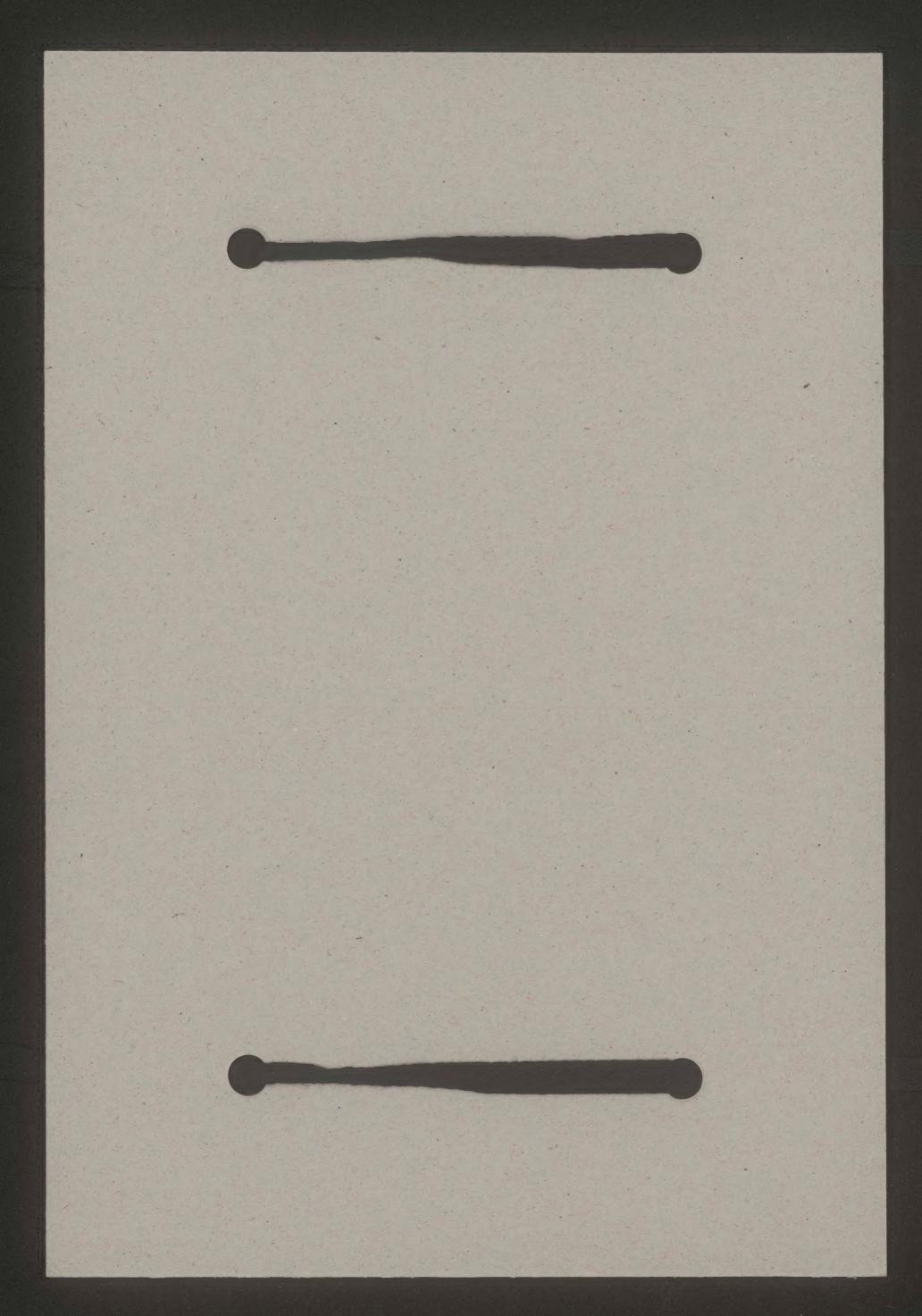

abjolutive portre Relacya z dnia 11. K. 1914. Danjul Ju Z wiarogodnego i dobrze poinformowanego źródka otrzymuję szereg wiadomości o stosunkach polityków wschodnio-galicyjskich, bawiących w Galicyi Zachodniej z ich przyjaciółmi partyjnymi, którzy znajdują się na terytoryach zajętych przez Rosyen. Już w kilka dni po zajęciu Lwowa organizowało stronnictwo pp. Cieńskiego i Strońskiego w porezumieniu ze stronnictwem Nar. Dem. komunikacyę z swymi przyjaciółmi we Lwowie. Wysłannik wyjechał z Krakowa dnie 12.września; nie wiem, kto nim został ostatecznie, gdyż proponowani do wyjazdu agitator Wegrzynowski i Ulma z różnych względów nie mogli wyjechać. Wysłannik do tej chwili nie wrócił. Matomiast w kilkanaście dni później zjawiło się w Krakowie kilka wytrzy agritor bloku młodych ludzi, wysianych ze z Lwowa. Akademicy J. i B./ znajomy posłów wycholuw - galinyshup. Jandowska Browin ik. Adama i hr. Skarbka/ i profesor W. hierrejik. Profesor W. bawiegcy w sierpniu w Jarosławiu, przyjechał 1. września do Lwowa na podstawie przepustki wystawionej przez władze wojskowe z Jaroskawia. Po dwutygodniowym pobycie we Lwowie wystarał sue dlat u rosyjskiego komendanta Lwowa Szeremetjewa o odpowiednia przepustke hr. Leon Piniński, członek Sekcyi Mach. N. N., będący we Lwowie rosyjskim zakładnikiem. /Zastanowiko mnie jak się to stako, że zakładnik austryacki i to Polak współdziałający w organizowaniu walki sbrojnej przeciw Rosyi, interweniuje u władz wojskowych rosyjskich o wydanie przepustek i że te władze za jego wskazówką ida, Prof. . nież przepustko owe zniszczyć wyszedłazy poza rosyjskie forpoczty w Karpatach, napotkanym zaś władzom austryackim wylegitymował się dawniejszą przepustką austryacką. Znalaziszy się w Krakowie zgłosić się do polityków obozu nar.-demokracyi, stronnictwa podolskiego i centrum. Ze specyalnych jego misyi wiadome mi sa: 1/ polecenie od ziemian bawiących we Lwowie do członków Tow.Rolniczego, aby wezwało wielkich właścicieli dóbr do pozostania w majatkach w razie inwazyi rosyjskiej lub sostawienia plenipotentów, w przeciwnym razie majątki narażają się na zniszczenie 2/ polecenie /od kogo?/ do X.prakata Chotkowskiego, aby za jego wstawiennictwem uzyskać poparcie u X.bisk.Sapiehy w kwestyi grecko-katoApplied aby por popular warrene galingshop ample to track tract of the special strate of single services and single strates of the strates the out the of all a dolution of atmost a dozanit Mystaming 1; was to the commence of the same and the Training named to the remark out and are leber addingerte it as the description of the street of the lickiego kościoła. Ne Lwowie bowiem doszło do porosumienia między grupą polityków polskich a władzami rosyjskimi w tejże kwestyi: nastąpi zniesienie unii, ale wolno będsie unitom przejść na katolicyzm rzymski trzeba więc na to zgody w sferach kościelnych.

Wysłannicy lwowscy porozumieli się szczegółowo z tymi partysmi politycznymi, do których byli skierowani. Zetknęli się zwłaszcze blizko z Sokołami krakowskimi. Rezultatem rozmów i informacyi było wywołanie niechęci do polityki trójprzymierza a wiary pewnej i nedziel w powodzenie oręża trójporozumienia. Wiadomości autentyczne, że we Lwowie już nie liczą na ustąpienie Rosyan, że mimo wymownego milczenia piam innych Słowo Polskie" otwarcie oświadcza się za Rosyą, że p.Grabski pozostaje w stałym kontakcie z władzami rosyjskimi, hr.Piniński cieszy ie się ich zaufaniem i względami, wywarzy głębokie wrażenie.

Na osoby ostrożniejsze, którym niekatwo przyszko zmiebić w ciągu jednego dnia oryentacye, podzialela poważnie zepewnienie, że Grabski i jego przyjaciele we Lwowie nie uczynili kroku tak donioskego na wkasna reke, lecs na podstavie ścisłego porozumienia się z Marszawa./Hównocześnie skądinąd przyszka wiadomość do Krakowa, że czkonek stronnictwa pp. Cieńskiego i Strońskiego poseż Kasznica, wiceprezes Sekcyi Wach. N.K.N. odbył pod osłona władz rosyjskich podróż automobilowa do Warszawy i tem występował tak jawnie, że pieno rusofilskie drukowało wywiad z nim - z drugiej zaś strony najwybitniejszy obok Dmowskiego reprezentant pradów rusofilskich w Polsce p. Mygnunt Belicki pojechek z Werszawy do Lwowa dla pertraktacyi politycznych/. Sfery nieufne wobec Rosyan, uspokojene zapewnieniem rzekomo uzyskanem za pośrednictwem Dnowskiego od Anglii i Francyi, iz one daja jakies gwarancye Polakom, że Posya dotrzyma zapowiedzi manifestu Likołaja. Ezrastający zaś niepokój, iż Rosya obejauje Galicye Eschodnia jako piersotnie russki kraj" będzie eksterminować żywież polski, żagodsono zapewnieniami, jakie mież uzyskać Grabski, že polski stan postadania neruszony nie będzie, jedynie zniesszczy się Ukraińców, z czego politycy obozu podolaków i NDecyi trapić się nie petrzebują.

m 18 =

- 3 -

Rezultatem praktycznym owych informacyi było stanowcze odwrócenie się polityków obosu ND i konserwatystów podolskich bawiących w Krakowie, od prac organizacyjnych Legionów, gorączkowe przyspieszenie rozbicia Legionu wschodniego, czego się podjęli członkowie N.K.N. Cieński, Skarbek, Stroński i agitatorowie ich Biega Wierczak, Paskawski, dr. Wegrzynowski-/Legiony według infermatorów lwowskich są nieszczęściem sprawy polskiej. kompromituja has wobec Rosyi i trzeba jak najprędzej z nimi się zakatwich wyciągniecie znacznej ileści zwk.krakowskich z szeregów Legionu Zachodniego, w które już wstąpili. Tu nadmieniam, że dla wyskuchania a potem omawisnia informacyi lwowskich odbyży się liczne schadzki w mieszkaniu w mieszkaniu sekretarza Sokołów krakowskich, w tych kołach b.wpływowego, p.Szaynowskiego, z obfitym współudziełem młodzieży. Od tej to dopiero daty nadejścia informacyi lwowskich do Krakowa zaczęka się szerzyć w ko-Zach ulegających wpływem ND konserwatystów podelskich i t.zw.Rzeczypospolitej; / prof.Stroński i Surzycki/ haska: nigdy z Prusakamil" a w najlepszym razie: nie angażujmy się! czekajmy, kto zwycięży, z tym pójdziemy!"

Agitacya ich wywoławszy odpowiedni skutek na gruncie krakowskim, przeniosła punkt ciężkości do Zakopanego i okolicy, gdzie niestety bez żadnych przeszkód szerzyła spustoszenie wśród publiczności Zatwo ulegającej panice i obawiającej się zbliżenia wojsk rosyjskich. Tam też osiedli pp.Browiński i Nierzejski, tam ursądzono wiele zebrań, przypilnowano, aby mniej zaufane żywieży b. Legionu wachodniego zostaży jak najprędzej wyszane poza Galicyę a więcej pewne rozlekowano w różnych okolicach podgórskich, trzymając je w ściskej ewidencyi dla celów nieznanych mi, w każdym razie niejasnych.

Panowie B. i W. przygotowywali się do powrotu do Lwowa, p.W. może nawet już jest w drodge.

Z relacyi moich informatorów, którzy stykali się z wysłannikami lwowskimi wynikało, że nastrój ogólny wśród Polaków lwowskich jest wciąż peken nieufności do Rosyan, że prócz Skowa Polskiego żadne z pism nie zemieszcza ani jednej notatki, któraby szła na rekę ideologii rusofilskiej. že jednak redaktor Slowa Polskiego pan Grabski i grupa polityków oběk niego stojących dokonywa olbrzymich wysiłków, aby opinię przechylić na

edge outlegt we comen to a concentration of provider between a fractable of a contration.

At our contration provide lagion of provider provider between two and to the provider of the contration of the contrati

and coming at more related to more easier on the sale and a second plant of the control of the c

other than a transfer by a memory on the the speciety of the second

suboth the and and areas

the state of the control of the cont

korzyść kosyi, że przez wysłanników udało im się pozyskać dla takiego stanowiska przyjaciół politycznych bawiących na terytoryum austryackim, którzy w miarę chwilowych powodzeń wojsk rosyjskich usiłowali oddziaływać na opinię publiczną, jużto rozbijając legion Wschodni a osłabiejąc popularność Zachodniego, już to szerząc panikę i brak wiary w Austryę, już to podsycając niechętne w Polsce usposobienie wsględem Prusaków.W wymienionej agitacyi korzystali w niesłychanym stopniu z tego, że mieli u szczytu kilku wybitnych arystokratów, a w szeregach wielu urzędników państwowych i autonomicznych, że zaś z drugiej strony przeciwdziałanie ich pracy drogą prasy było uniemożliwione przez niezrozumiałe konfiskaty prokuratoryi galicyjskiej.

4 - 1

conservate programme on the control of the control

10 1 Benze 2 John - 2/11/10 1/10 5 I am in affectively hereth he what is with a snamme subject house stays thouland and works to talked a transming of the contito deplement a contract top between a legende 20 Will port 400,00 21. The letters down the your distance where a bredenic du l' misse suprem de get the continue ported games by the promise the me a the following property and the order on Lucida estimate promuner por in him 1) As subsect by they when and marketing dura With in account logare the H etatome And the state of t Regionation developing they was his as to fill a property West ordered highlery proposed the profesion have any might are all most - propertion - the Marine assessment described the make r - History Administration

Sille 150 Aller Aller Siller Special State of the State o organization may by by 1/2 Frymprom by an spending for year a secretary of fredances, theretaristers March 1 16 Aug 1/11/2 1000 19/1 12 11 16 for my permitted beautiful Spenter with the man he said to and there is not to be god! promoter beginning particular of the state of the principe reduction of reduction the ting to your grant house in my permitted to the some i'm rejection 10- 6sprawozdanie/rzeczy/
ze stanu w Niemczech.

## I. Militarne.

Na podstawie rozmów z generałem Liebertem, drem Potheitem z Voss. Ztg., p. Cleinowem, prof. Oppenheimerem /który bawił niedawno ullindenburga/, oficerami, należącymi do "Stammtischu" Kladderadtscha i.t.d., doszedłem do następującycg wynikówł

Sfery wojskowe zdają się uważać, że klucz sytuacyi leży w Calais.

Wzięcie warszawy, nawet Paryża nie rezstrzyga o losie wojny; rozstrzygnąć
tj. zmusić do korzystrych dla Niemiec układów pokojowych, może tylko sterroryzowanie Londynu. Do tego potrzebna wzięcie Calais, skąd Niemey przygotowują szereg niespodzianek dla Londynu, o ktorych ogólnikowo rózprawiane niedawno w Izwie gwin. Krążą o nich nie dające się oczywiście sprawdzić fantastyczne wieści /30 olbrzymich Zeppelinów i cała flotylla d upłaszczyznoweów, budujących się w Poczdamie, szereg torpedowców, przywiezionych już do Antwerpii; most pontonowy z Calais do Dowru e.t.c./ Z tego stanowiska fachowcy uważają podobno za zmarnowany cały początek wojny:
trzeba było odrazu wszystkie siły wytężyć i wziąć Calais, zamiast maszerować na Paryż, co armii gen. Klucka omal nie zapędziło do niewoli francuskieją pociągnełow za sobą odebranie Komendy następcy tronu /przydzielono go do sztabu gł./, polityczne rozchorowanie się szefa sztabu Moltkego
i.t.d.

W związku z tem pozostają operacye wojenne na terenie Krolestwa. Opowiadają, że gen. Hindenburg był przeciwny marszowi na Warszawę; wzięcie
tego miasta wymaga bowiem sił, jakich Niemcy obecnie nie posiadają: wiec
wielkiej załogi dla miasta, zdobycia dwoch trojkątów twierdz, bez których
miasto ciągle byłoby zagrożone e.t.c. Cesarz pragnął jednakowoż miec wielki efekt polityczny, nakazał więc marsz, który Hindenburg miał podjąć
bez głębszego przekonania, sądząc zresztę, że zadaniu co do samej Warszywy łatwo podoła. Korespondentom wojennym oświadczano ok. IO.paźdz.,
że w warszawie będą za 8 dni. Klęskę przypisują w Niemczech powszechnie

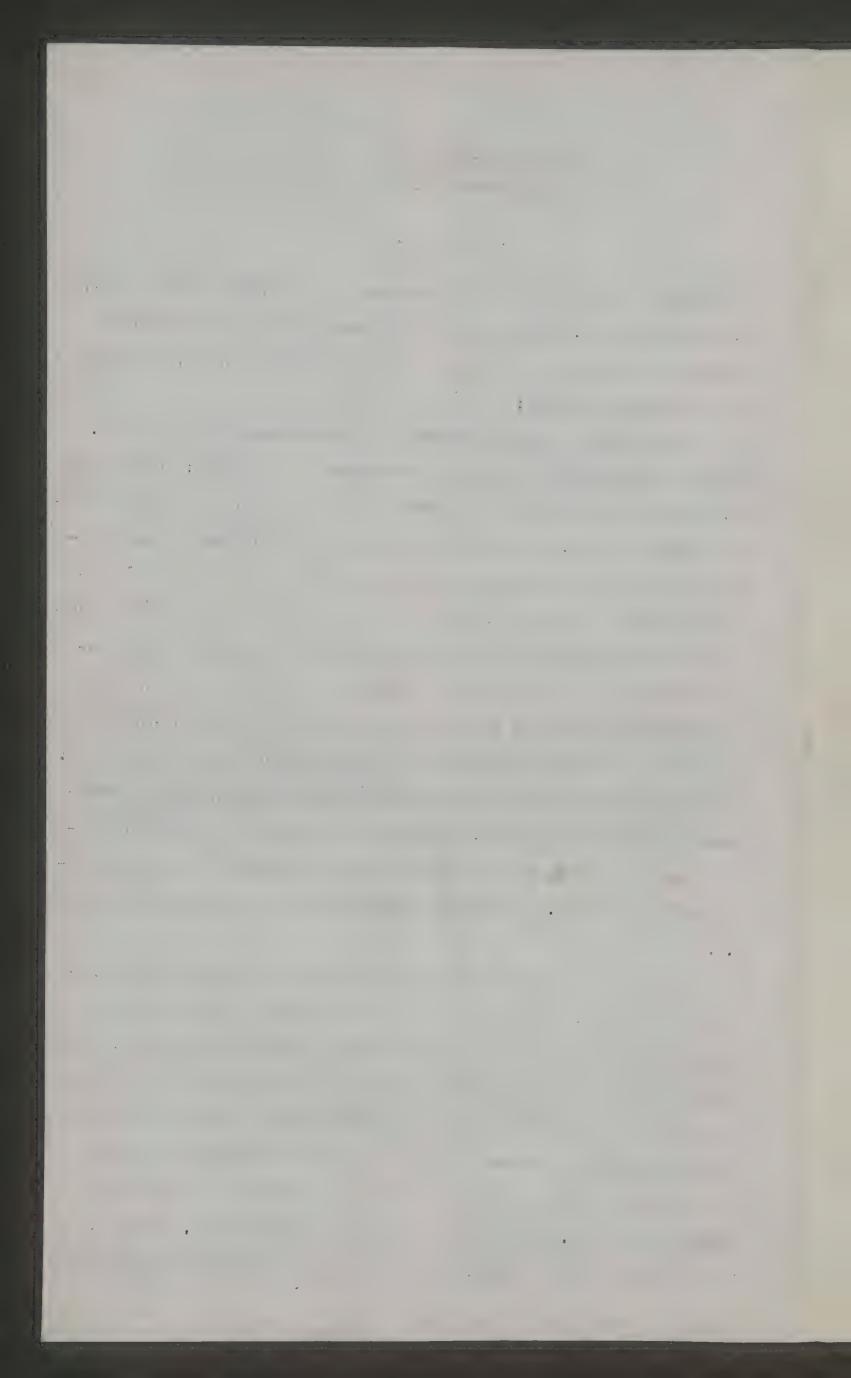

opieszałości armii austryackiej, która miała spoźnić się na wyznaczone sobie stanowisko o 36 godzin, co miało udaremnić plan strategiczny Nindenburga. Stąd niesłychane rozgoryczenie na armię austryacką i napięcie między wodzami, o którem obszernie pisały "Times".-- "Nie mów pan, żeś austryakiem, ale żeś olakeim" - wyrzekł do mnie wyższy oficer. Podroż Tiszy do kwatery cesarza Wilhelma miała między innemi na celu złagodzenie owego naprężenia, które zresztą w bardzo szerokich sferach niemieckich zostawiło przekonanie, że "tak dalej iść nie może" i po wojnie Austrya usi oddać swą armię w ręce Niemiec, sama stawszy się jednem z państa związkowych, z szerszemi prawami, niż Bawarya.

Konsekwentnie miał Hindenburg pozostać przeciwnikiem zającia Krolestwa, także w obecnej fazie wojny. Miał podobno mieć zamiar okopać się wzdłuż granicy od Torunia do Katowic, jak austryacy swego czasu nad Sanom i nie pozwalać na wtargnięcie nieprzyjaciela, gdy armia południowa wraz z austryacką miała bronić Galicyi. Ofensywa rosyjska zmusza go do wnikania w głąb Królestwa, ale czyni to bardzo niechętnie. O ile armia rosyjska nie atakuje, Niemcy pozostają na zdobytych stanowiskach, niszcząc wszystko dokoła, aby utrudnić powrót Rosyi; do ofensywy nie przechodzą, aby się nie dać wciągnąć w głąb kraju.

Na siłach pieniężnych i wojskowych Niemcom nie zbywa. Kölnische Ztg.
niedawno obliczyła, że Niemcy mogą joszcze wystawie ok. 4,000.000 żołnierza; samych ochotnikow ok. I,200.000. Broni podobno także nie brak; gorzej
ma być i Lapasami mundurów: fabryki pracują zresztą z całą forsą. T połowie bież. miesiąca ma wymaszerować 300.000 świeżego, wyówiczonego żołnierza; dokąd się go rzuci - na wschod, czy na zachod - powiedzieć trudno:
podyktuje konieczność. Ale głowna energia bojowa wiemiec jest skierowana drogą brzegów belgijskich - przeciw Anglii.-

## II. Polityczne.

W związku z tą logiką wojenną idzie polityczna, mająca w dodatku specyalne jeszcze motywy, już najbliżej nas własnie dotyczące.

Gdy z początkiem wojny uwaga i nienawiść Niemiec były zwrócone głownie przeciw Rosyi - od kilku tygodni "hrbfeinden" jest tylko Anglik, prze-

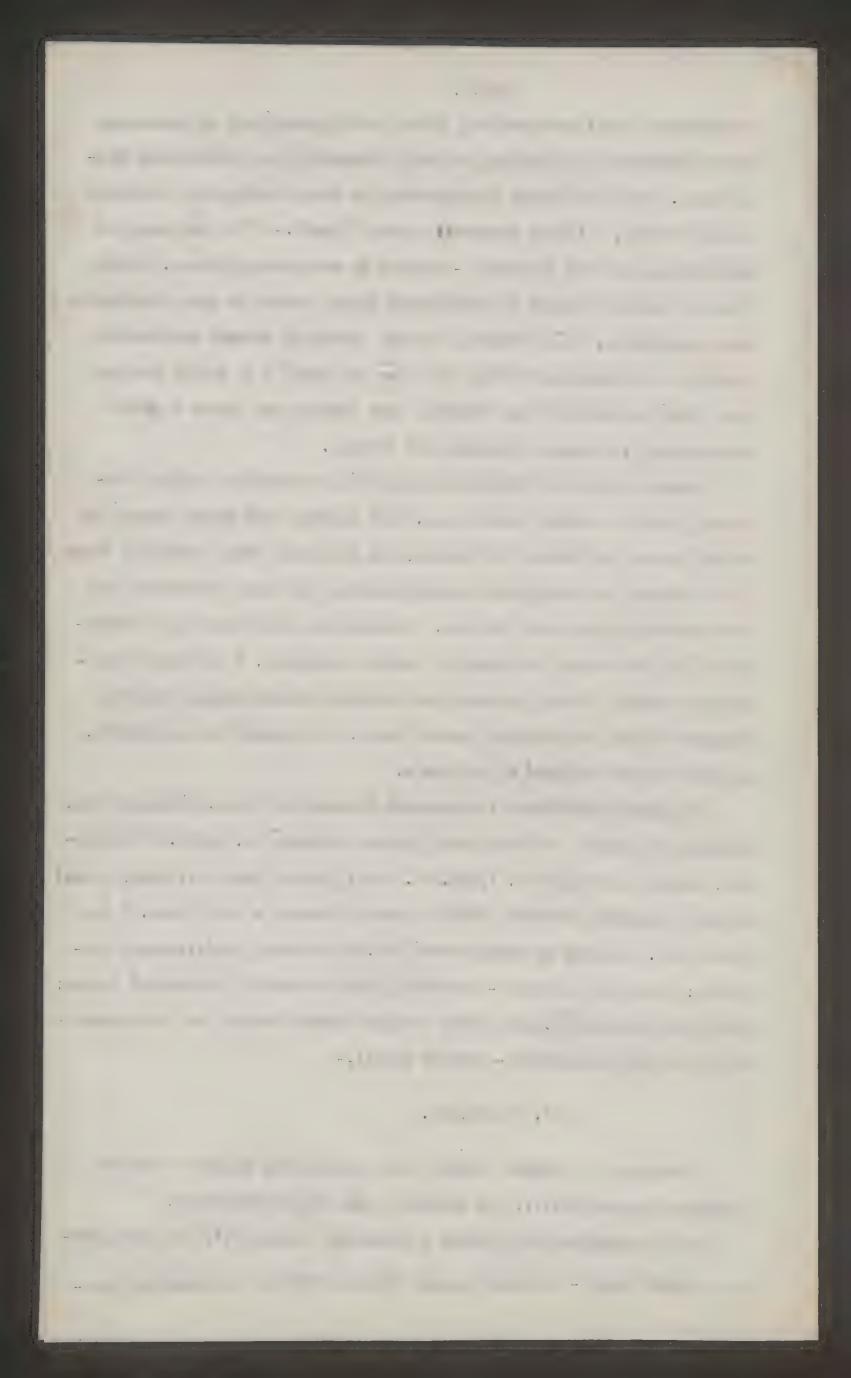

ciw niemu grzmi się w prasie, na odczytach, w dyskusyach etc. Do Francyi nienawiści w Niemczech nie czuć; przeciwnie, Niemcy zawsze chorowały na nieodwzajemnioną miłość ku Francyi; było to uczucie dorobkiewicza wz lędem wytwornego pana; teraz ten pan pokazał, żo .a i mieść silna i liercor sectionic injeruje. The ma, alije się, ofiary, do jakiej Niemey nie byłyby zdolne, by zawrzeć z Francyą pokoj, co zresztą jest wykluczone, gdyż mocarstwa trojporoznienia nie zerwą solidarności. Za to głucha zawziętość panuje przeciw Anglii, a o Rosyi niej się mówi, tem mniej, że nioktórzy mają w tem interes, Jedynie Berliner Tageblatt - mogę powiedzieć, że nie bez mego wpływu - ma ton konsekwentnie antirosyjski; w innych czasopismach prawie nie spotykać artykułów przeciw Rosyi. Edward Bernstein z tego powodu niedawno skarzył się w prasie, że z wojny przeciw niekulturalnemu wshodowi zrobiła się wojna przeciw zachodowi, a i "Vorwarts" ten zwrot podkreśla krytycznie. /Opowiadał mi stary Hofmann, szef dynasty i właścicieli "Kladderadatschu", że niedawno wezwano go do Komendy i odczątano mu z rozkazu cesarza naganę za zbyt ostre satyry na dwor petersbusski; to zresztą może być wynikiem obrażonego uzucia monarchicznego/. Mawet Kanclerz we wczorajszej swej mowie oszczędzał ostentacyjnie Rosyę, a atakował prawie wyłącznie Anglię.

Politykę tę celowo uprawia reakcya pruska, która dąży do pokoju z Rosyą. W poprzednich sprawozdaniach pisałem obece ile o elementach tej reakcyi, na którą się składają pewne koła dworskie /"Tantenpartei"/, epigoni Kursu Bismarcka /w rodzaju Hardena/ i junkrzy z "Kreuzzeitung". Starają się obalić Kanclerza, który w sierpniu był zdeklarowanym przeciwnikiem Rosyi, i wysunąć swojego człowieka do zawierania pokoju: był nim wprzody Falkenhayn, potem v. Dalwitz /namiestnik Alzacyi/, obecnie Bulow, uchodzący za jedyną dyolomatyczną głowę w obecnych niemczech. Przeciwnicy Bulowa starają się wyprawić go z kraju na stanowisko ambasadora do Rzymu: on się jednak przeciw temu broni. Cesarz trzyma dotąd stronę Bethmana i ost ntacyjnie poparł go depeszą przed otwarciem parlamentu; być więc może, że Bulow do Rzymu pojdzie. (Ponieważ powrót Bulowa, tworcy ustawy o wywłaszczeniu, do władzy jest tylko kwestyą cząsu, trzeba zaznaczyć, że niedawno

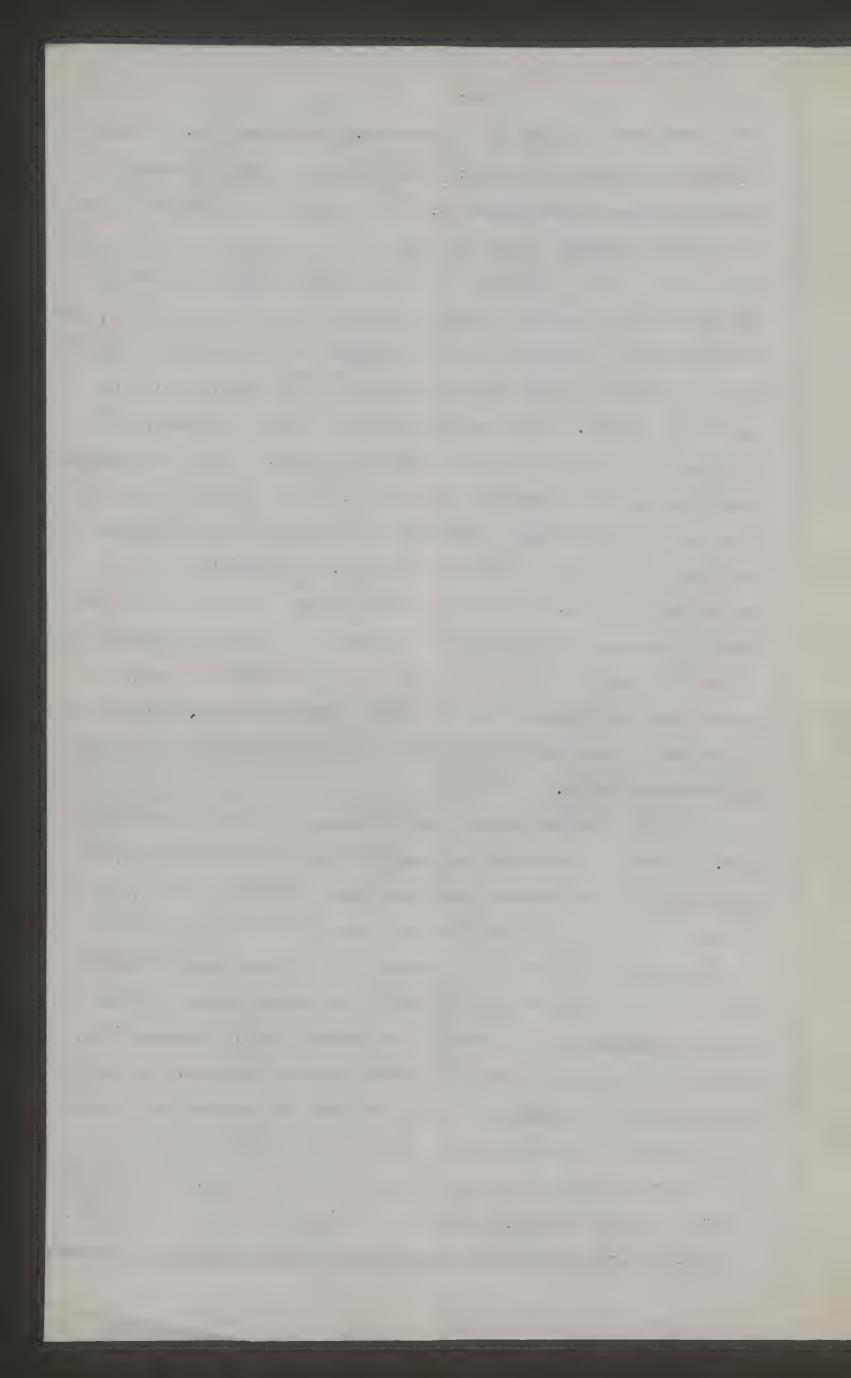

w interwiewie z Björnsonem wyraził się, że obecne zachowanie się Polaków w Frusiech i ogolno notrzeby państwa wynagają gruntownej rewizyi polskiej, t.j. antipolskiej polityki państwa, w korekcie ex - kanclerz zdanie o Polakow lakach wykreślił, mewiąc, że ogłosi je poźniej. Opowiadał mi o tem Björnson.

Reakcya ta ma sympatye do Rosyi oddawaa ugruntowane; nie uczuwa konkurencyi z nią ekonomicznej, gdyż antagoniza ten jest własciwy jedynie wielkiemu przemysłowi; nareszcie obawia się wskrzeszenia sprawy polskiej.

## III. Sprawa polska.

Skierowanie uwagi publiczności od Rosyi ku Anglii fatalnie wpływa na stosunek opinii do sprawy polskiej. Popularna nigdy nie była /za naszych czasów/; obecnie zostaje systematycznie spychana z porządku dziennego.

Rząd nie życzy sobie, by o sprawie polskiej pisano i mówiono. Dają mi to do zrozmienia prof. Stein z Voss. Ztg. i Theodor Wolff i Berl. Tageblatt. Notatki moje do dzienników niewinne, cenzura wojskowa odrzuca.

Jeszcze jeden charakterystyczny dowód. "Vereini ung für staatsbürgerliche Bildung" nod przewodnictwem Ekcel. Bentiga urządza w gmachu parlamentu i sejmu odczyty o ludach pogranicznych Rosyi. O Polsce mówił Cleinow.

Jeszcze w dzień odczytu Oberkommando zapytywało go telefonicznie, czy "ryzykuje" odczyt; gdy poprzednie wykłady były połączone z dyskusyą, po Cleinowie przewodniczący oświadczył, że dyskusya nie bedzie. T trzy dni później był odczyt o kwestyi ukraińskiej – dyskusya znow była dozwolona.

Na całej linii – twierdzę stanowczo – panie tendencya, by kwestyę polską zignorować lub oświetlić, jako groźną dla Nizmiec.

Inaczej było z wybuchem wojny. Wówczas - wszyscy znajomi to stwier-dzają - rząd i wielka prasa skakały koło Polaków; studentów ciągnięto do biur ministeryalnych i wielkich redakcyj, by pisali i mówili, czego Polacy żądają. Sytuacya była taka, jak przed IO laty, gdy z początkiem wybuchu rewolucyi ros. kadeci się obawiali, że Polacy będą zadużo wymagać, nie zechcą pojść do Dumy etc. Z początkiem sierpnia, gdyby się było roz-



poczęło z Niemcami układy, można było dużo osiągnąć. Legiony, jako niesłychanie dla Niemiec wówczas ważną demonstracyę polityczną, za tanio oddano i pozbyto się odzazu ostatniego atuta.

Jednolitego planu jakiegoś co do rolaków nie byłoi, zdaje się, dotąd nie ma. Przyrzeczenia, dawane przez władze wojskowe, z cywilnemi nic wspólnego noe miały. Miałem mały charakterystyczny przykład. P. Cleinow, kierujący obecnie biurem,/für Auslandsdienst/ w urzędzie zagranicznym, prosił mię kiedyś o "Gazetę wojenną", wydawaną przez sztab generalny. Powiedziałem mu, że to ja jego powinienem prosić i że ta gazeta drukuje się w Toruniu i tam ją chyba można otrzymać; zatelefonował tedy o tem do legationsrata v. Heilbronn z biura prasowego ministerstwa spraw zagranicznych. Biuro prasowe ministerstwa spraw zagran. o tem nie wiedziało i tej gazety nie posiada! Na urządzanych co sobotę zebraniach dziennikarzy, na którychórzedstawiciele ministerstwa wojny i spra zagran. komunikją prasie wskazówki rządu, antagonizm między temi władzami występuje nieraz bardzo jaskrawo.

Wśród publiczności istnieje zainteresowanie dla sprawy polskiej niewatpliwe. Na wspomnianym wykładzie Cleinowa sala była nabita. Inny dowod: broszura moja "Zur Lösung der poln. Frage" została w cinzu 3 typ. rozsprzedana i księgarz radzi robić drugie wydanie. Eząd jednak tłumi to zajęcie, pozwalając natomiast pisywać o Polece, jak to czynią Cleiror, Harden, Kreuzzeitung etc., jako o jednem gnieżdzie moskalofolskiem. Czyni to z całą złą wola, na co nam charakterystyczny dowod. Po swoim wykładzie przystąpił do mnie p. Clainow i estantacyjnie /po raz pierwszy/ zaczął mówić po nolsku. Spytałem go, czv istotnie wierzy temu, że całe Królestwo jest moskalofilskie; odpowiedział: man muss sich heute in so viel Sachen durchlügen.... (Demoralizacyę, jako system rządowy, spotyka się często. W Oberkommando in den larken konferowałem z dyrektorem v. Henniger w sprawie zamierzonego przeze mnie czasopisma. Lądry, doskonale poinformowany ten człowiek zapytuje, czy nie sądzę, że prasa poznańska będzie przuciw ideou moir występorać; potem dodaje: bo z ta prasą p za Berlinem trudno dać sobie rade... nie zausze nale= życie jest /przez cenzurę/ czytywana... I zrobił mi propozycyę, bym mu dono sił, jeśli spotkam coś "niewłaściwego" w prasie pozn. Odpowiedziałem: ich hab

nicht die Ehre preussischer Beante zu sein - wieze de tego tematu nie wrocił.

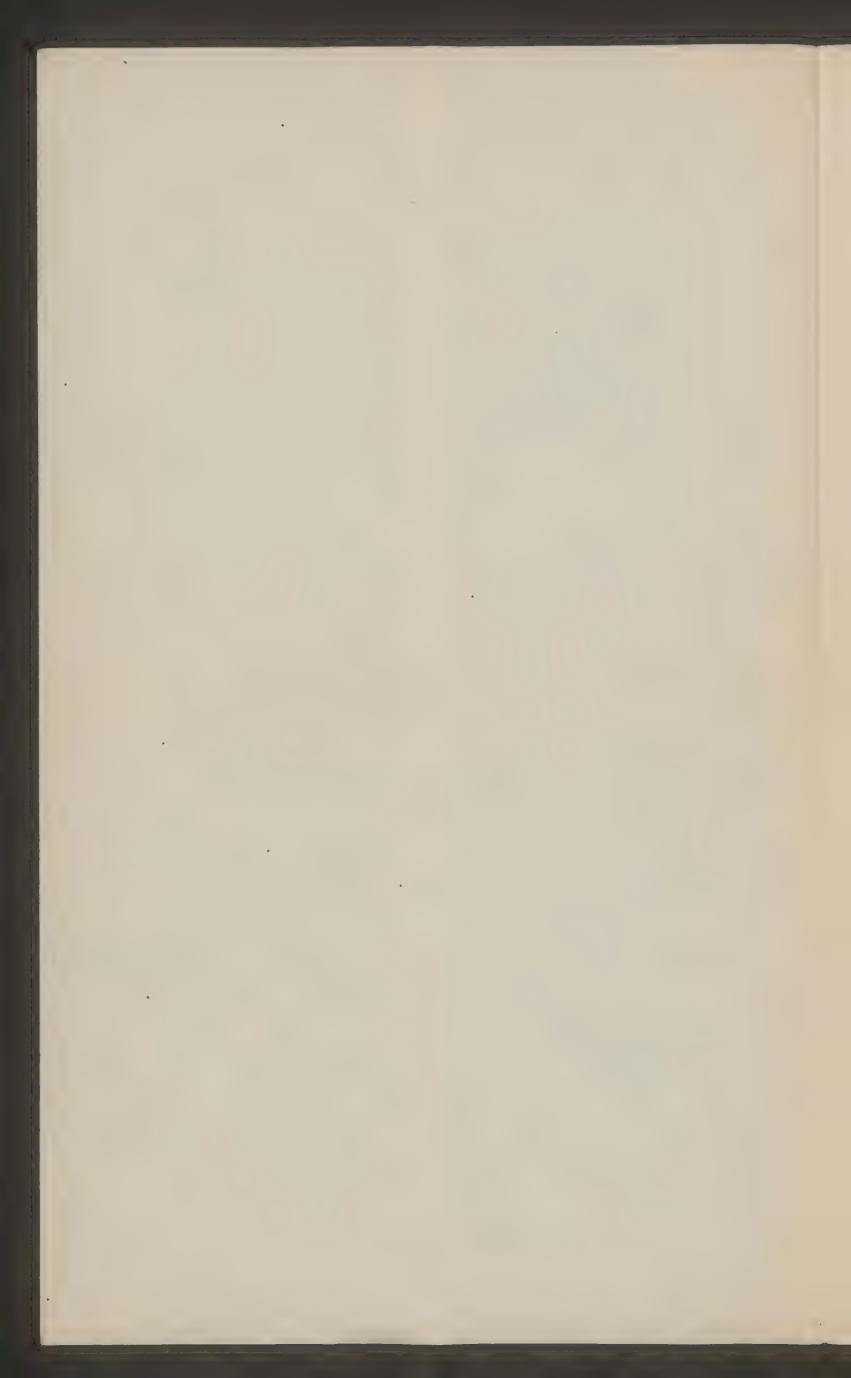

Analogiczną propozycyę miano też uczynić Wł. Rabskiemu.

Taktykę Hardena i Cleinowa uzupełniają czasopisma junkierskie, wypowia-dając konkluzye. Załączam nader charakterystyczny wycinek z Kreuzzeitung, w którym redakcya powtarza zastrzeżenie, że nie należy budzić wśród Polaków "mytów" nadziei jakichkolwiek.

Ze sfer dotychczas nam wrogich przekonywać można jednostki. Po rozesłaniu mojej broszury zgłosiło się do mnie parę osob, niektore przez księgarza. Zainteresowanie wywołała duże wśród Niemcow: są to jedyni ludzie, zajmujący się sprawami narodowościowemi. Długą rozmowę miałem z drem Pawlem Rohrbachem, wybitnym nedreżnikiem i pisarzem, wydawcą tygodnika "Das Grössere Deutschland," obecnie - jak nazyscy rzeczoznawcy polityczni - jest upaństwowiony przez urząd spraw za ran. Jako pochodzący z prowincyj nadbałtyckich zna Rosyę, ale nie zna Polski; zabezpieczenie Niemiec od wschodu widzi w tworzeniu państwa ukrainskiego. Na zanytanie: ilu - sądzi on , potrzeba lat, aby z prawos avnych analfabetow bez poczucia narod. zrobić ssparatystów ukrainskich, kiedy się te od r. I548 nie udało w Galicyi - zaczął się skłaniać do uznania idei polskiego Puf erstaatu i zamowił w tej sprawie rozpra ę. - Na rozmowę zaprosił mię generał Liebert, ow obawiany i przeklinany polakożerca, który był krótko gubernatorem Lodzi. W liscie, ktorego odpis załączam oświadcza, że podziela w zupełności idee mojej broszury /co jest rzeczą ważną, gdyż Liebert czeka znowu wezwania do objęcia rządów w Łodzi/. Narzeka niezniernie na brak przygotowania dyplomatyczne jo, umiejetności myślenia o polityce zewnetrznej w Nierozech; Bismarck myslał za cała generache, teraz ludzie żyję jego ideami, nie poddawszy ich rewizyi. Rząd był dotąd tak zacietrzewiony, że nie pozwalał urzędnikom uczyć się po polsku; to też, gdy przyszła potrzeba, musiał do Krolestwa wysyłać landrato - hakatystow; nie było w tem - twierdzi Liebert systemu, lecz innych urzędnikow, znających cokolwiek stosunki polskie, nie było. Trzy razy - mowił Liebert - przeczytał mą broszurę i utwierdza się w prze konaniu, że wobec militarnemo wznostu Rosmi, Niemcy muszą zabezpueczyć swą granicę wschodnią przed niespodziankami, zarazem muszą się uniezależnić od Włoch, Rumunii, Bułgaryi, mogących im przez wystąpienie z neutralności zadać każdej chwili cios śmiertelny: to stać się może jedynie przez stworzenie i pozyskanie sobie państwa polskiego. Zaproponowałem gen. Liebertowi, aby na

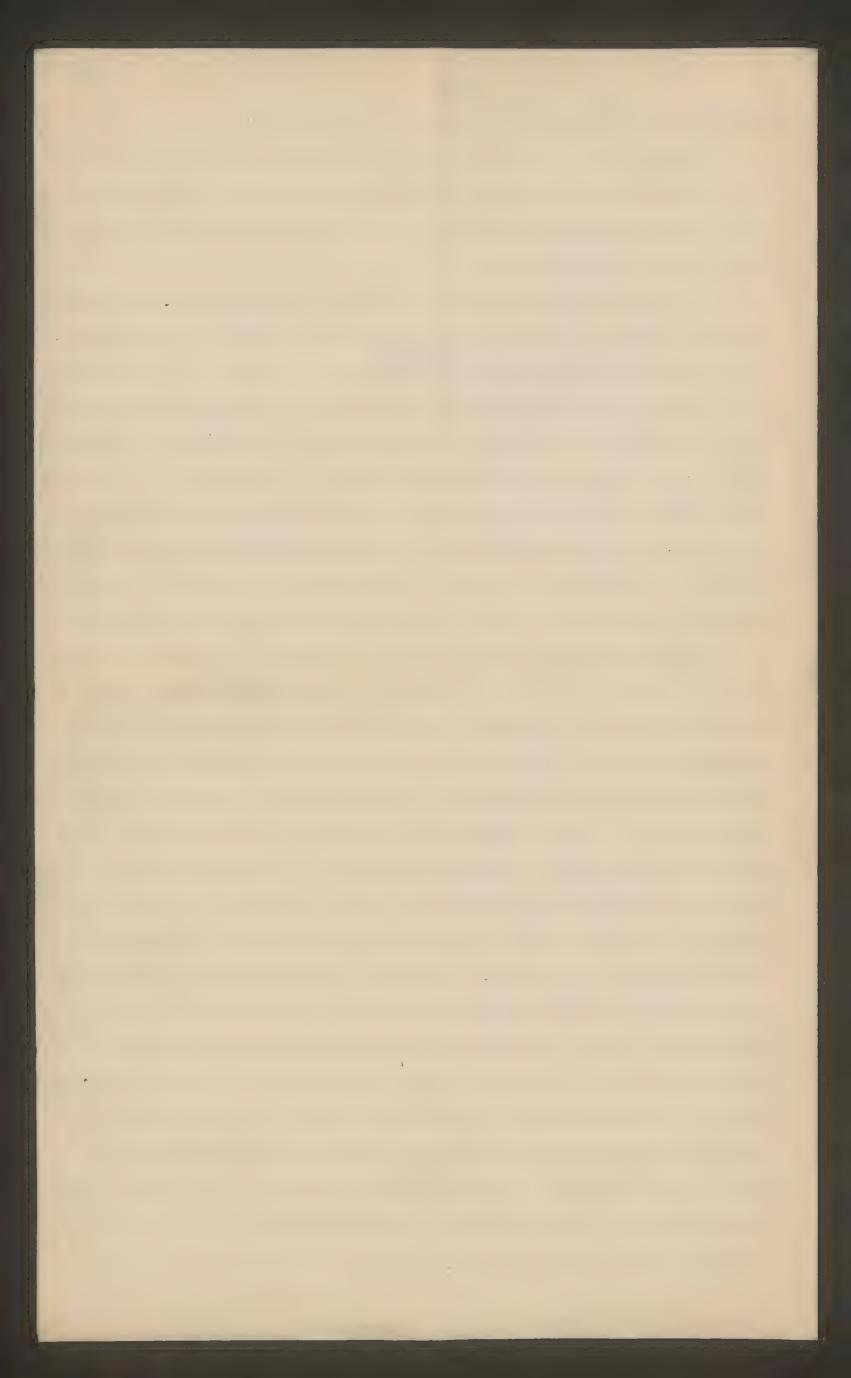

wypadek bytności w Berlinie członków N.K.N. urządził konferencyę ze swoimi przyjaciełmi polit. Nadmienił, że hależy zaprosić na nią też posłów z poznań-skiego; odradzałom: panowie ci są powołani do załatmiania sprawy polskiej, jako wewnętrzno - pruskiej, a nie w ziędzynarodowem znaczeniu słowa. Takio stawianie kwestyi bardzo się Liebertowi podobało i oświadczył gotowość sproszenia.... hakatystów, nadmieniając znowu, że to są jedyni, znający sprawę polską.

Jeszcze charakterystyczniejsza czekała mnie rozmowa, mię b. Oberbürgermeister poznański, Witting, obecnie b. wpływowy, jako derektor Nationalbanku,
przyszły minister. Jeszcze w paźdz. był - podług twierdzenia prof. Brücknera - przeciwnikiem zmiany kursu wobec Polaków; teraz chciał omawiać sprawę
Pufferstaatu. Konferencya nie doszła do skutku: stracił Witting syna na pobojowisku i odwołał wszystkie przyjęcia.

Są to jednak postępy nieduże. Dn. I4.XI. było zebranie "Deutscher Wehrverein'u, bez sprawozdawców dziennikarskich. Przewodniczył Liebert i co do sprawy polskiej powtarzał: wir müssen umlernen - umkehren. Wtórowało mu 2 - 3 moweów, powtarzając argumenty z nojej broszury jednak mow-ców, szczególnie prof. Koetzsch i Justizrath Wagner, byli przeciw wszelkim koncesyom i złudzeniom co do Polaków; lojalność ich w Prusiech świadczy o skuteczności systemu pruskiego, a na wolności połączą się z Moskwą. Gdy ktoś zaproponował poruszenie sprawy w parlamencie, odpowiedziano, że w całej Izbie nie znajdzie za tem dwóch głosów. Przeważało ogromną większością zdanie, że Niemcy, włokące za sobą "dwa trupy" /Austryę i Turcyę/, nie mogą stworzyć przeciw sobie "nowej Serbii".

Tasama sfera proteguje natomiast, gdzie może, Rudinów, którzy agitują za sobą po mistrzowsku. Zarzucają wszystkich swojemi czasopismami, darmo rozrzucają broszurę Rudnickiego i Kusztyca, etc. Z redakcyi Berl. Tagebl. udało mi się ich wykurzyć; rząd i hakatyści wprowadzają ich wszędzie. Tow. dla krzewienia nauk polit. urządziło 30.XI. odczyt dra Eug. Lewickiego o U krainie; mowił słabo,cicho, z folakami mało polemizował, wystawiał wielkość bogactwo i siłę Ukrainy. Ekscel. Hentig powtórzył potem dytyramb o 32 milionowym narodzie, który od Prypeci do morza Czarnego i Kaukazu będzie stanowił wał ochronny i dostęp dla morza Czarnego dla Niemiec.Łudzą się najtrzeź-

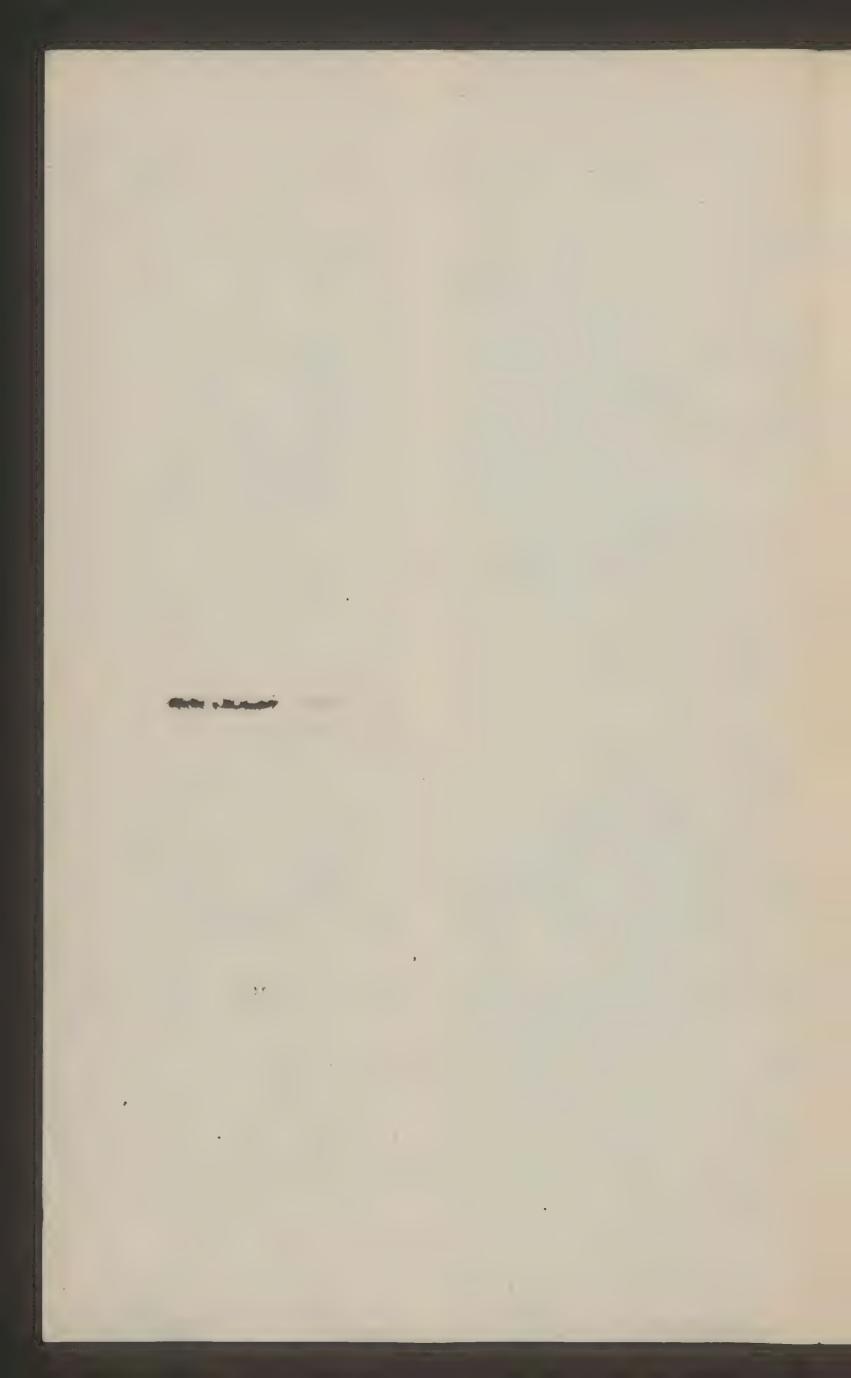

wiejsi Niemcy, byle uniknąć Polski.

Liczyć możemy na ideologów w rodzaju Jastrowa, ale są bez wpływu. Grupa prof. Jastrowa - Oppenheimera opracowuje projekt przebudowy Europy przez
stworzenie państwa niemiecko - polsko - ukraińskiego od Bałtyku do morza Czarnego. Zapytany o opinie, odpowiedziałem, że w Folsce żywą jest tradycya unii,
ale dla Polski i wiemiec byłby korzystniejszy mniejszy, 20 milionowy Pufferstaat polski, wz grawitujących do Rosyi 30 mil. Ukraińcow; tych należałoby
odstąpić Austryi za cenę Galicyi.

## IV. Wnioski.

Rozpowszechniając tendencye o moskalofilstwie Królestwa i ignorając nasz ruch, rząd chce widocznie usprawiedliwić swe represalie i przygotować sobie drogę do niekorzystnego dla nas załatwienia kwestyi polskiej. Za nami przemawia dotąd jedynie znane wyrzeczenie Kanclerza w obecności prof. Schiemmanna o potrzebie wału polskiego przeciw Rosyi. Ale to było powiedziane z początkiem sierpnia.

Należy wobec tego:

a/ mniej akcentować moskalofilstwo Królestwa i przedstawiać je jako oportunistyczne.

b/ dażyć do wytworzenia prądu dla nas korzystnego w opinii niemieckiej przez wydawanie w Berlinie czasopisma, rozrzucanie bezpłatne broszur - jak to czynią Rusini.

c/wysyłać od czasu do czasu do Berlina członków N.A.N. dla konferowania z tamtejszymi politykami.

d/ akcentować najsilniej samodzialność polityki polskiej.

Wiedoń, dn. 3.grudnia 1914.

W. Feldman.



 $\varphi = \{ (x,y) \in \mathcal{X} \mid (x,y) \in \mathcal{X} \}$ server the part sure They want to the second of the production The state of the same of the s The second secon pro-line on replace a reliable to a section as and the sec ANTO A TAX LINE WAS THE PARTY OF THE PARTY O andrew - - work - but he will and and the second and I workly be appeared that the whole the same of the with pully grange a settle to week procedured , / . and office are then the direct times with a second

White the second to the second the second the arms a second of the second of ... and the state of the party party party and the state of t the same of the same of the same Angelial region was placed to the party - will be a little always of party and and and and any of all the late of the same of A HARACTER AND A STATE OF THE PARTY OF THE P The same of the sa Aller 1994 - The terre and the second of the second White with the same of the same of the same of the the speciment Miller Service topics - agree in the first - and - traffer med of married his hoster soul - - yes Parally -Management with much Street St the state of the first that the same

dely the way have been been properly and the street me show C. C. The second of the second secon THE SHARE PROPERTY AND ADDRESS OF MICH. The said ways will be a some second of the 1257 - --- Heren --- Heren entropies and the second £1.111 my the many we can the way were the property of the same of the same of the same of - the party of the contract of man print the same



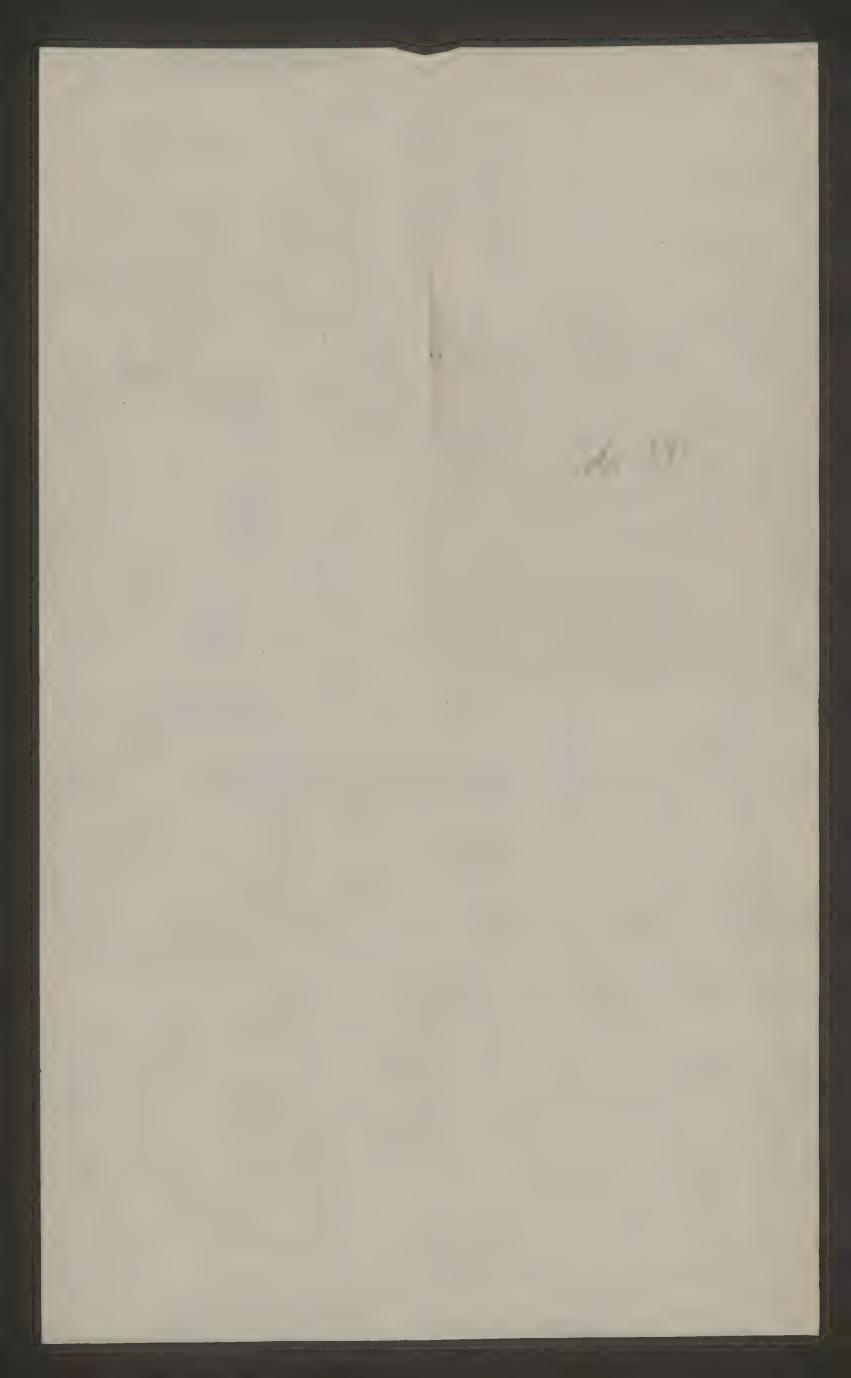

1 1 6 2 1 1. ego El 1 del calma de nome la lordo de la ferio de la composition della composition Autologica mark along lactores pales from the lactores as to be encounted by a female between two a Lemma & Argon At browned I predicted protypes strongsless propen his-NAMES AND POST OFFICE AND POST OF PERSONS ASSESSED. milit Septem attenues believe being the believed farmings. The section of the se large transfer to the second of the second o any or occupation) thereony implement behind to be preduction while and the state of the later. (6) or many to make the company of the transfer of the company of lorgether exerts are the recommendation of the section of the James Talailles, John Selek I Beyond William. Carried a to the control of the control of the control of the tide alternate expertise outper require bilitials pal repul-. . . . . . . . . . . . . The state of the s validate a principal provident pertentage a to other a furnishment of the algebraiching to the late of the nersel freis etalenes mantch per erroles pietes similarios. A material to approximate a larger of 1. 2 3 01 4 1 121 offered to bloom of the boundary and the boundary. naturally improved the Community of Street, and a second property of the community of the c The second and the second and the second sec 

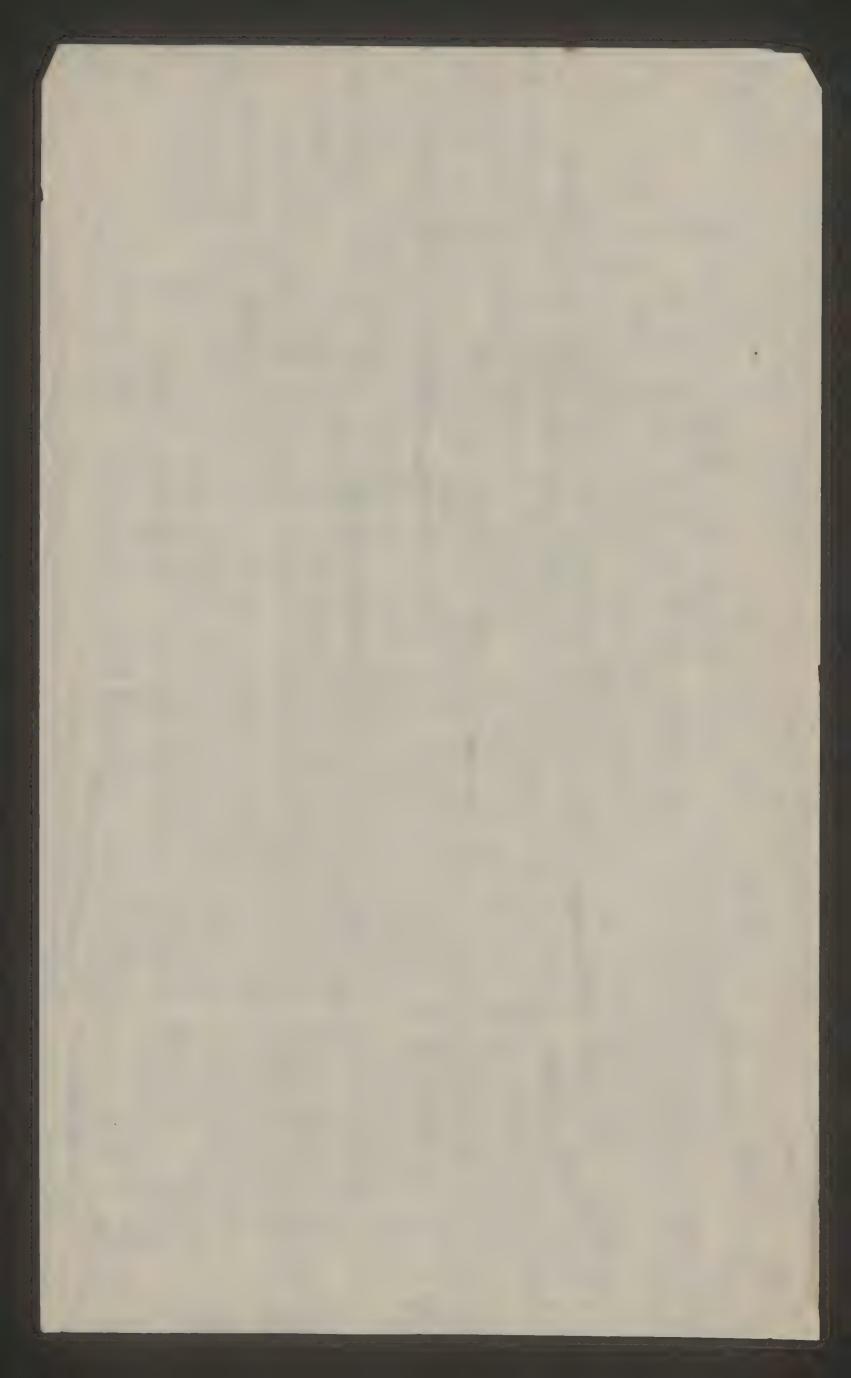

err 6/3 errs Day ele a fill from the occipients known a call lajane is one y a lameser real. element. To lot of I am C - 171 | Se our - Leric Manual was a Committee remard it to trade aloge to justice bright a decide it has been a E & 100 6. 1. . nt imm sa sure trade ner dalle nie di les. do no istoraj i introvi roles, a el luco fect sic a juessa were i li ic ken astron li jord or dit de-12-110 "... all, and recommended the modern facility is and the second of the second r, colarmante to o vi mi. Yes a se all the ni arism clure in Laurain Course, we expectations is a received to the contract of some or origin religion jor in the company of the company with the justice Sales and a recommendence of the relation of the the rolling a character to the property of the latest also we also the water i have we cit to a cit zero. The worker as for a justice of a strong star id. proposition of the charge talk a temperatural dojs et រុទ្ធប្រសិទ្ធបាន ដែលស្រែក 👺 👝 នៃការក្រុមប្រជាជា 😙 mar in maring a great of an area of the major a first to reprint the residence in the little to the said version of the late of the La, a a a muli do muli do muli do la compaña in trabaj ju any i proper se o la addressión de la seconómica de la confidencia del confidencia de la confidencia del confidencia de la confidencia de vilralurgi s from muse to import i to a laborate to the do kay a sole of a direct of the co.

Lispit --1.1.13 Miles 11 - 12 July his met Martin Mayor Style - E

ingst, or to the same.

John Same

. . . .

to the complete the same of the control of the cont The same of the sa Lebys and a second control of the second and the second se and the second of the second o who , is a first the second of in the same of the nig, and property of the second of the secon to a late of the second and the second of the second o for the control of the second SET FOR LONG TO A SET OF THE PROPERTY OF THE SET OF THE



Legioló, nestrój várád tem ojanyak so rominto, welej thosó Missa Zenia Bensen parting in the many between the release, soing from Seculiar a paragrada ación i con i - a contractor total escono wy Coccian and the time of the contract of the contract of the to the second and or interest of a continuous to a second i demanding your historia, and a meter at an entry de immig in other in any were a street of the contract of the co to bearing a like with a survey of the contraction Mi, in the many water the my deep all missible trips to conside who is always along in the state that the state of a fine for the state of the the contract of the property o is a man fact his year government of a contract of the second of the sec as a series of a contract of the contract of t i bernoonly parte do so o would be they would so be we get - I by we will place with a care of the comment of the care o they are it is it has a seg seminary a contract to make I to had they a and the area, we are also a let are placed and to the strate a, is greate to should be to a good was with .

the manifest personalization of them, to above, by help and path.

Interest a control to the control of participal and term of a most distribute.

In a particular of the control of the c

planti e se a sua co planti a, a for alte e trata e tr



igni sième in introduction, le inferiore montre de la contre del contre de la contre del contre de la contre de la contre de la contre del contre de la contre de

i tori di seriali di territori. Li territori di territori di seriali di seri

· · · · · · · · · · · ·



(Uminiti) . A Talka . . . . I was a skill that a skill the a ware to a state of the contract of the contrac Service surfaces LO SEE AND DESCRIPTION OF THE RESPECTATION OF THE PARTY O AND DAY OF DESIGNATION AND DESIGN PALAMETER SECTION TO A SECTION OF below the werking or with day tolly. The was not accounted to contract 1 8 0 ... -to! Dreet shows; the other treatment, which are the transferorate distribut Providing and Lich alle leafti trades son attalaquatectorigas, metall soci Leed. Address Legion and the Legions (Theory, Johns Theory, In Service) There wert tent likeway but exilist rain visit. In all ayer, 3444 hours the law of the second of the s Notice des Tarbillon des Aufgloren follon molt verblichte, an verblichten. A Continue Amortimore has been a full for restricted that have Management and Authorities of the Control Design by whichestern I you doe not Subdillering in follows begind below hourmilitative and citizations as functionals takes (the stress to I make). the Councils day had may July J. Thomas accomplish for the Charges. After D. Dallett, the abitaletralies being being rough on detracts. AN ALS NO DESCRIPTION DES LA LA COMMANDE DES PUBLICIONS DE LA SUSSIÈNE Will Co Garge Grown that half have better meetables up. probables, and a displaced point, of boundary their places of the places. as the 122/G, mellion https:/

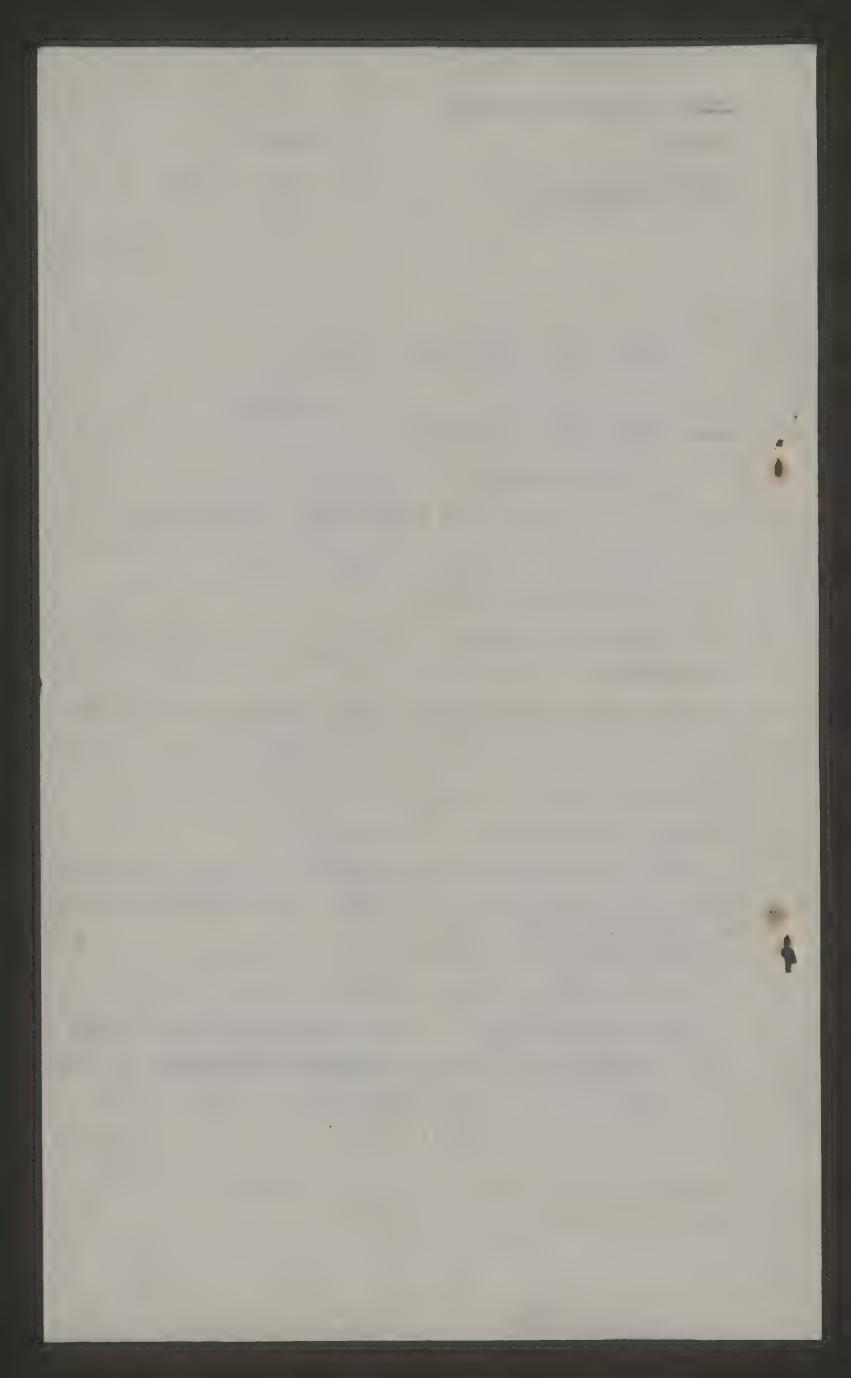

. . . You Hallo

College Day Parks to a to a Olevet Valeraniani 

Constitute on the ETLT.

. . . .

A S S MAN TO SERVE

1 4 9



the profit to the term of the following of the continue Siero of Florest permetador, establis estruccionistico suls as here as many as before the above tree and the tree party and are Complete and the College and the second and the contract of th the state of the s Affile- or only arrest first sentilled, putted states with the the least the second of the second se The state of the s The state of the s the second secon experience of the property of was the control of th THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S 4 1 1 1 1 6 m and designation when appreciate the efficiency tracking the additional all the real Law Marine Law 1984 alle i total Enlanded to the control of the halfage at the course the man the state of the s Appropriate the same of the sa

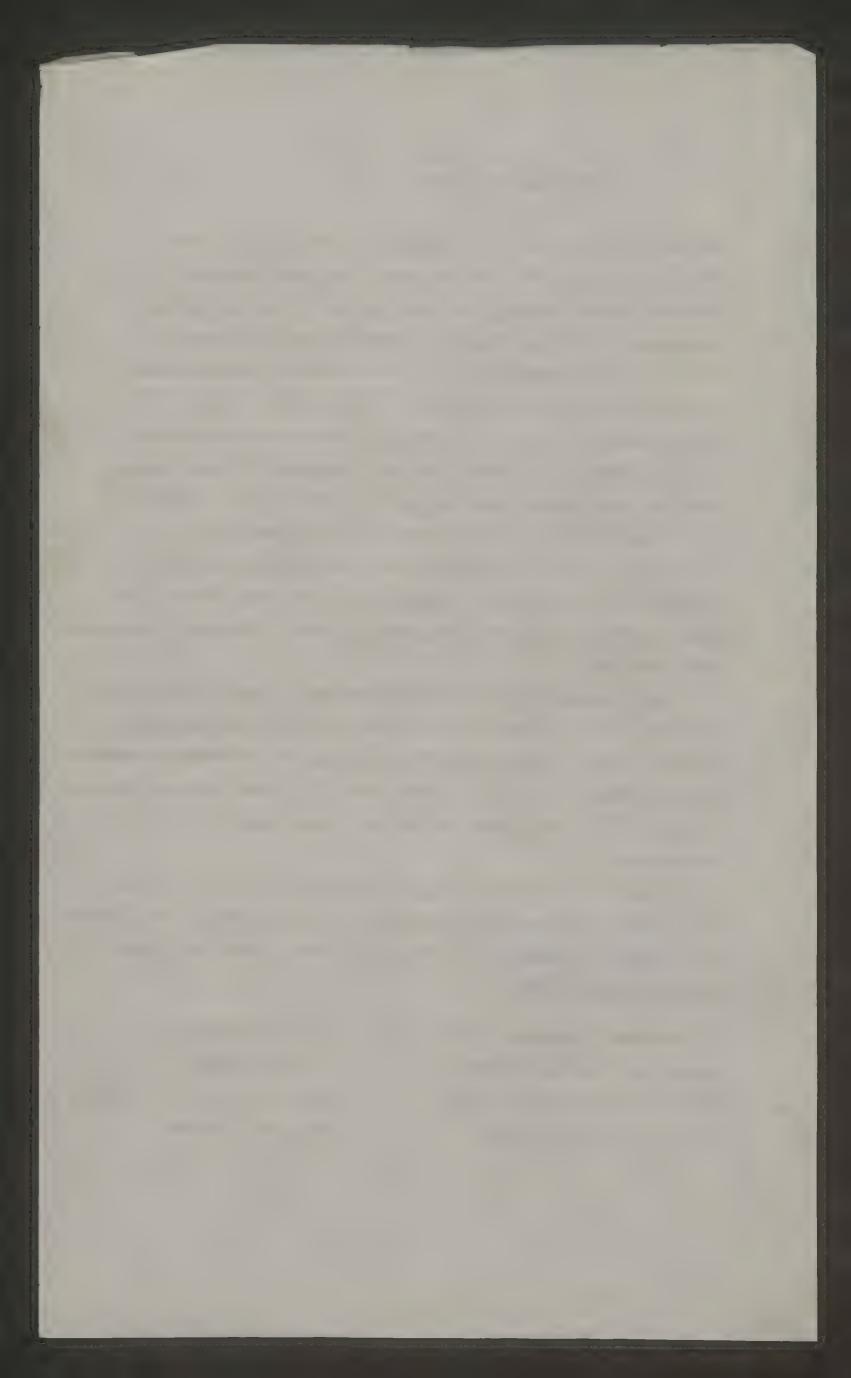

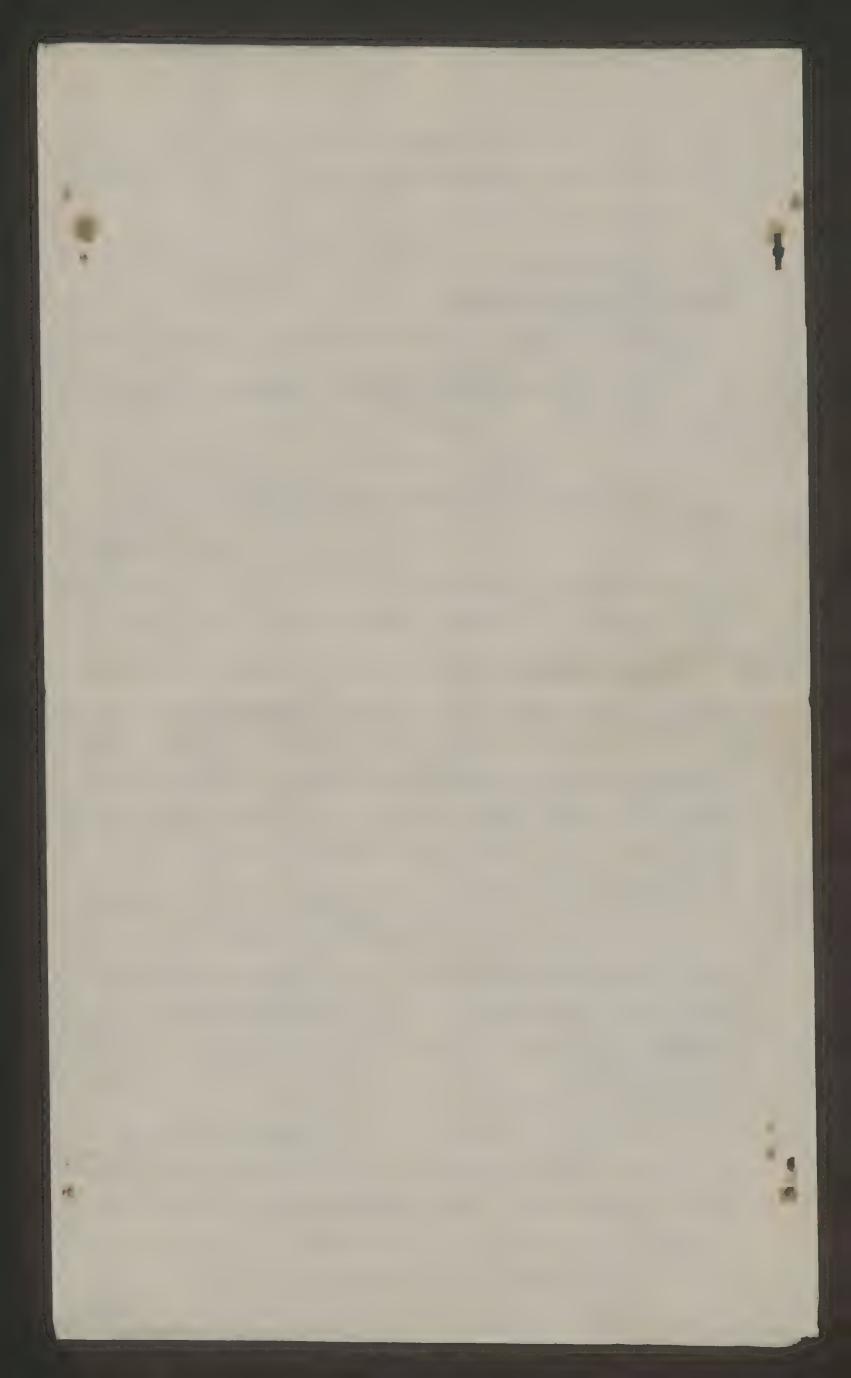

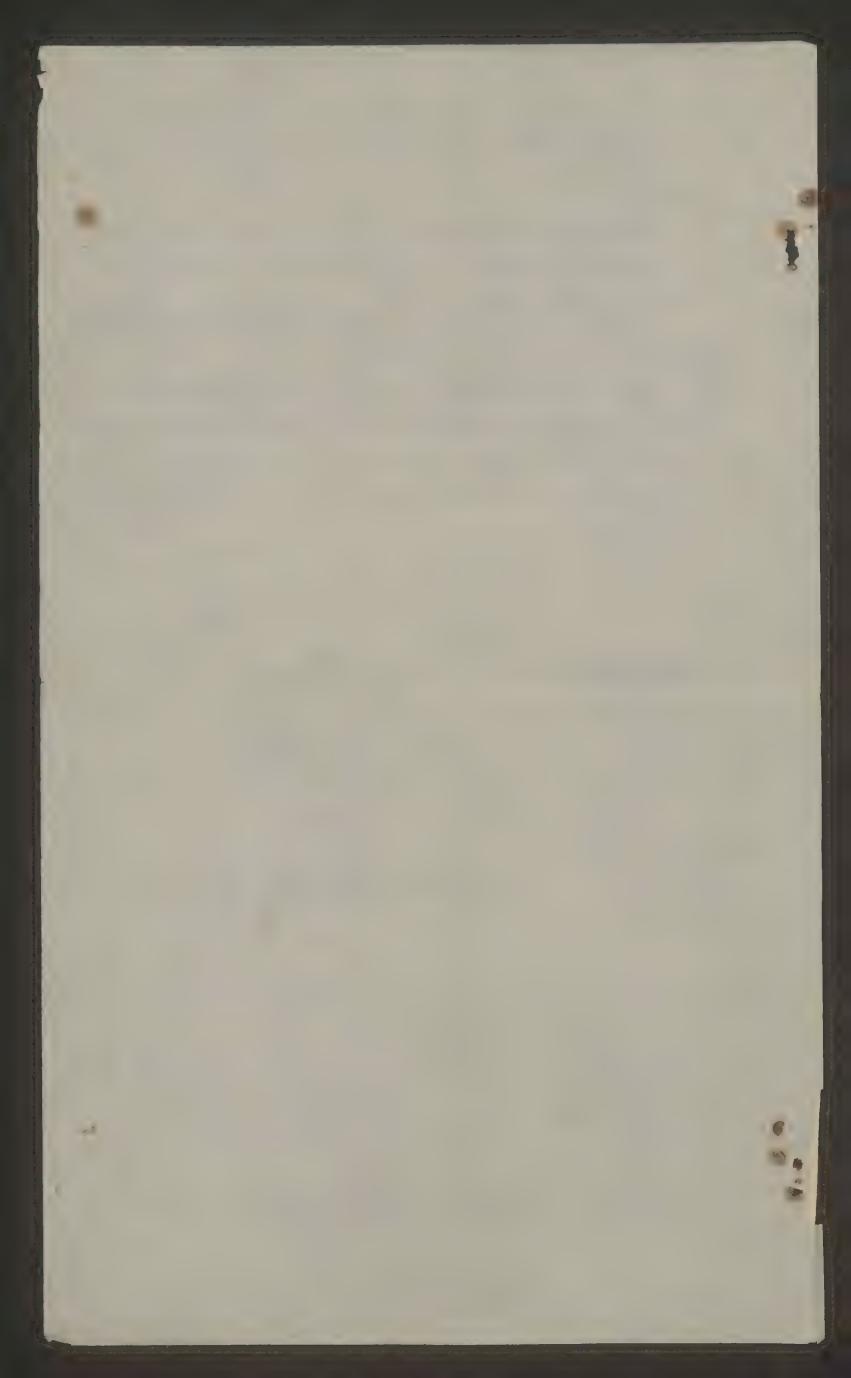

dawnej wolnej Folski wyzolona z niewoli stuletniej!

Perpet Marinition I

Geniusz przywódców, patryotyza bojowników i technika umiej, toż broni przełamsky wszelaki opór
przewagi liczeżnej. mury naszej stolicy wkroczyży zwyci skie zast py zrali zjednoczonych, w których szerejach walczą boh terskie legiony polskie.

Ciężkie, straszne klęski ściągnęża na nieszcz śliwą naszą Ujczyznę wojna światowa. Nie-me zagrody, ni dworu, ni miasta na szerokich niwach naszych bez śladów okrojacje zniezczenia, liczna zaś tysiące melów polskich, daj c swoje życie w ofierze, osierociły niezliczone rodziny.

bolesna tuž ezke w chodáctwa wojennego zassiliśmy i znosiny bez szenrania w statem przekonaniu,
ie Róg najmidrzejszy i nojsprawiedliwszy kląsk
tych nie zsyła na nas bez celu, w niezłownej nadziei, le z ofiar pololenia dzisiejs e o wyrośnie
dle pokuleń przysztych szcz ście ojenyzny nuszoj.

Lat blisko 150 musieliśny czekać na cawil; obecną, w której interesa nasze narodowe zlaży si identrzanie z interesami światowemi Dynastyi habsbur; si iej, otaczającej opieką sąraz wiedliwą Polaków w dzielnicy swojej. sojuszu z poty na azeszą niemiechą stanyła lonarchia austryacio-w gierska, odrodzona i zjednoczone, do walki świertelnej z losya, nieubłaganym wrogiem Polski, tak w ciąju jej samoiatneści państwowej, jak i w całmiecz wyjątku czasie porozliorowym.

The state of the s 

1 1 Losy Folski powiszały się tym sposobom tak nierozkącznie z losumi tej Honerckii, że jej zwyciestwo jest zwyci stwem Tolski i że przeto zdobycic arszawy jest wyzwoleniem dla Polski. Armie zwyci, skie zaj wszy dawne królestwo Kongresowe kroczą w zwycięskim pochodzie poza jego granice. Twarde czasy musiał przeżyć naród Polski, skoro zdołał wbrew tradyzyom unii lubelskiej i krwi za nia praelanej określić pragnienia swoje na zasadach krezcyi kongresu iedeńskiego. Obyż przynajaniej to królestwo kongresowe dostatecznie rozazerzone i zalezgieczone od schodu, w cachowitej swojej i pierwetnej rozciąrłości mowie odzyskać wolność swoją! I oby ją mogło odzyskać w ścis řej spojni z mocarstwem ch tnem i zdolnem uchronić to królestwo po wszystkie czasy od przemocy, jakiej ono ausialo ongis uledz jun po 15-tu latach istnienia. Pod groze toj przemocy naród Polski wezystkich dzielnic, zemiest dać przystęp funt zmagoryom objetnie zwraca się w przewa nej swej wi kasości z pełnom zaufaniem w strong mocarstwa. którego i onarcha najszlachetaiejszy jest wraz z Domem Swoim condition jed par na calym swiecie niezłomną estoją meszą. Barod Folski w przewa nej swej większości widzi dziś n jjewniejszą przystań narodową i pe lityczną w Jonarchii austryacko-w gierskiej przekonany, te w jej ramach trólestwo fourresowe tołączone w polityczna z Królestwem Galicyi całeść zmartwychwstanie, jako królostwo Polskie autonomiczne z innemi królestwemi i narodami Konarchii zbratane.

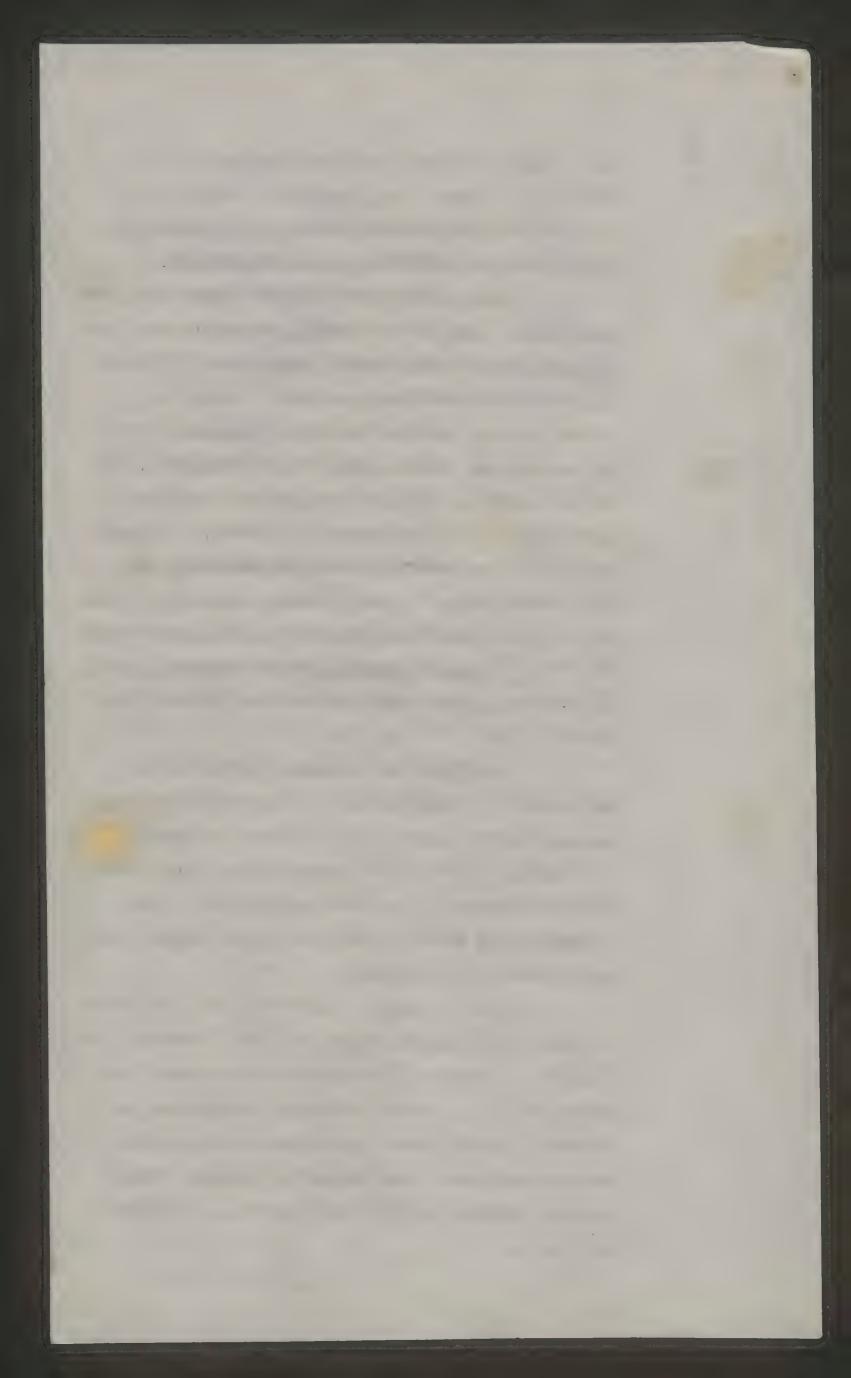

Naród Polski ma głoboką wiarę, ie s-takiem jego odrodzeniem narodowem i jelitycznem bydsie w równej mierze połoczone septypnienie jego losu, jek i zneczne wzmocnienie siły i potągi lonarchii austryacko-w gierskiej pod wzgladom politycznym, militarnym i gospoderczym.

teres paredowe polskie, jek i o stenovisko mocerstwowe forerchii wyrafa obydwom bohaterskim
armiom sprzymierzenym go zawej wdzięczność przea podzielając jednomyślnie przekownie wielkiej
większości Narodu jelskiego składa zarszawie z oka
zyi jej wyzwolenia życzenia z głobi serca płynce, by ja Cpatrzność dla trwałego szcześcia żerodu
polskiego jak niemniej dla wzmocniemia siży i potegi lonarchii sustryscko-w zierskiej przoznaczyła
na stolicę Polski utworzonej pod berżem wielkodusznego Władcy tej Monarchii.

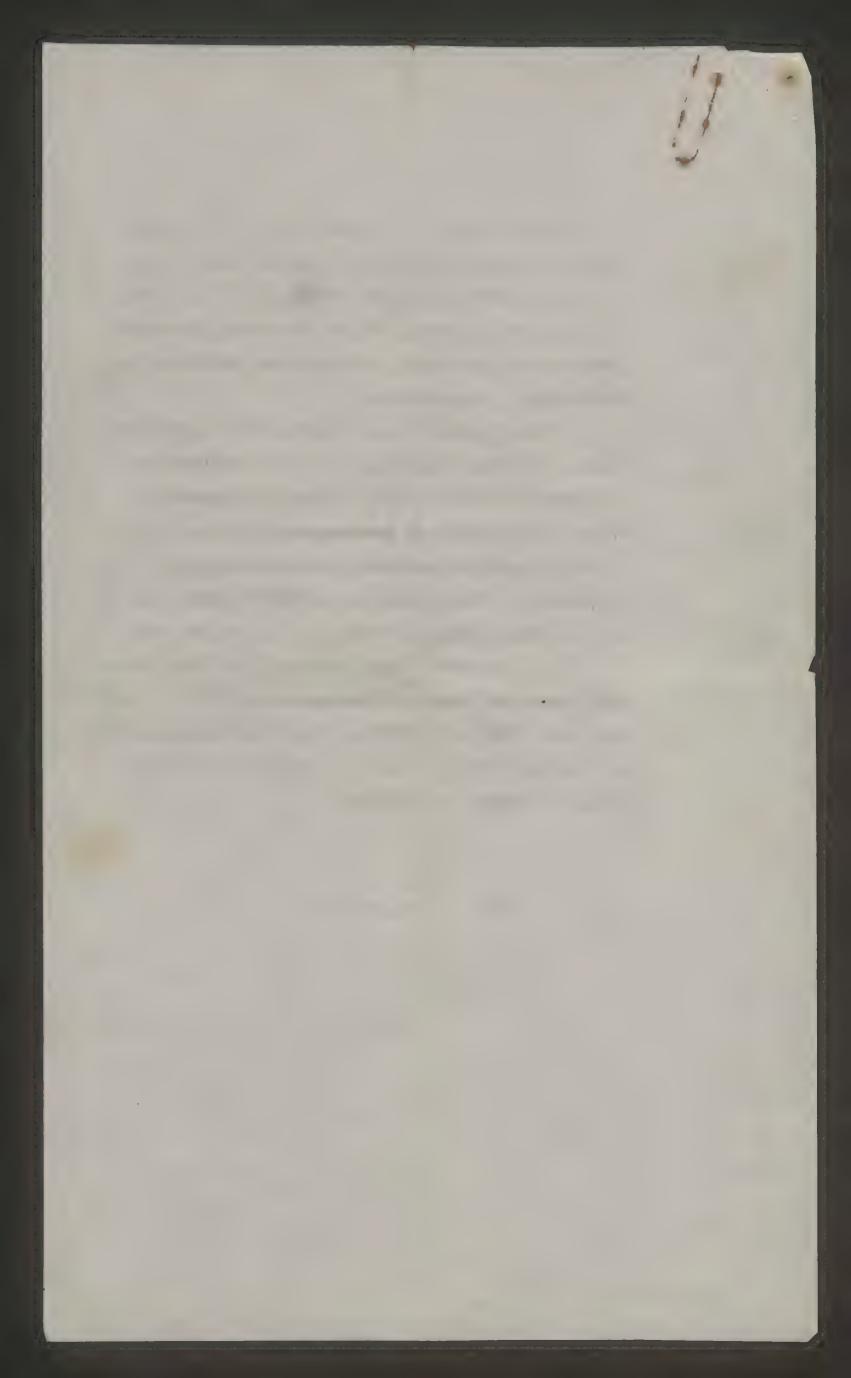

welves claim wassisted a classification at a series welves of the state of the stat

nien or ej toriet, e z ofter pokolenia dzisiejszene wyrośnie dan powoten proper pok snea ście ujczyzny
ne wyrośnie dan powoten proper pok snea ście ujczyzny
newoj, w o olsto successo wch. w z o olic le sier; nie
newoj, w o olsto successo wch. w z o olic le sier; nie
newoj, w o olsto successo wch. w o obstereno w szenegoch armii sprzymierza, ok.

Lat blisio lio ausichie y come ne caril, obecną, w której jesto zwil ania si, tols ość nedzych intereson której jesto z intereson i śriatorymi Dynastyi habe-burinsiej, otacz: jest są roziedliną ojielą folsków w frielnieg swojej. Se justo z potoka zeszą nioniecką w frielnieg swojej. Se justo z potoka de welki ne śriew stan ta ce renia rustry cho-w nie ska de welki ne śriew stan ta ce renia rustry cho-w nie ska de welki ne śriew i życie z 1607, kie bładnam wrogiem ojski tak za czesów jej sampleności poństwowej, jek i w okresie reruzbierowym.

F, 15 (00)

hababargskiej,že nie watpiny, iž jej zwyci stwo b dzie kababargskiej,že nie watpiny, iž jej zwyci stwo b dzie zwyci stwam Polski i że przeto zdobycio mrazawy jest jej wyswoleniem dla Polski.

hraen. w deserra se odzie posa jego granica.

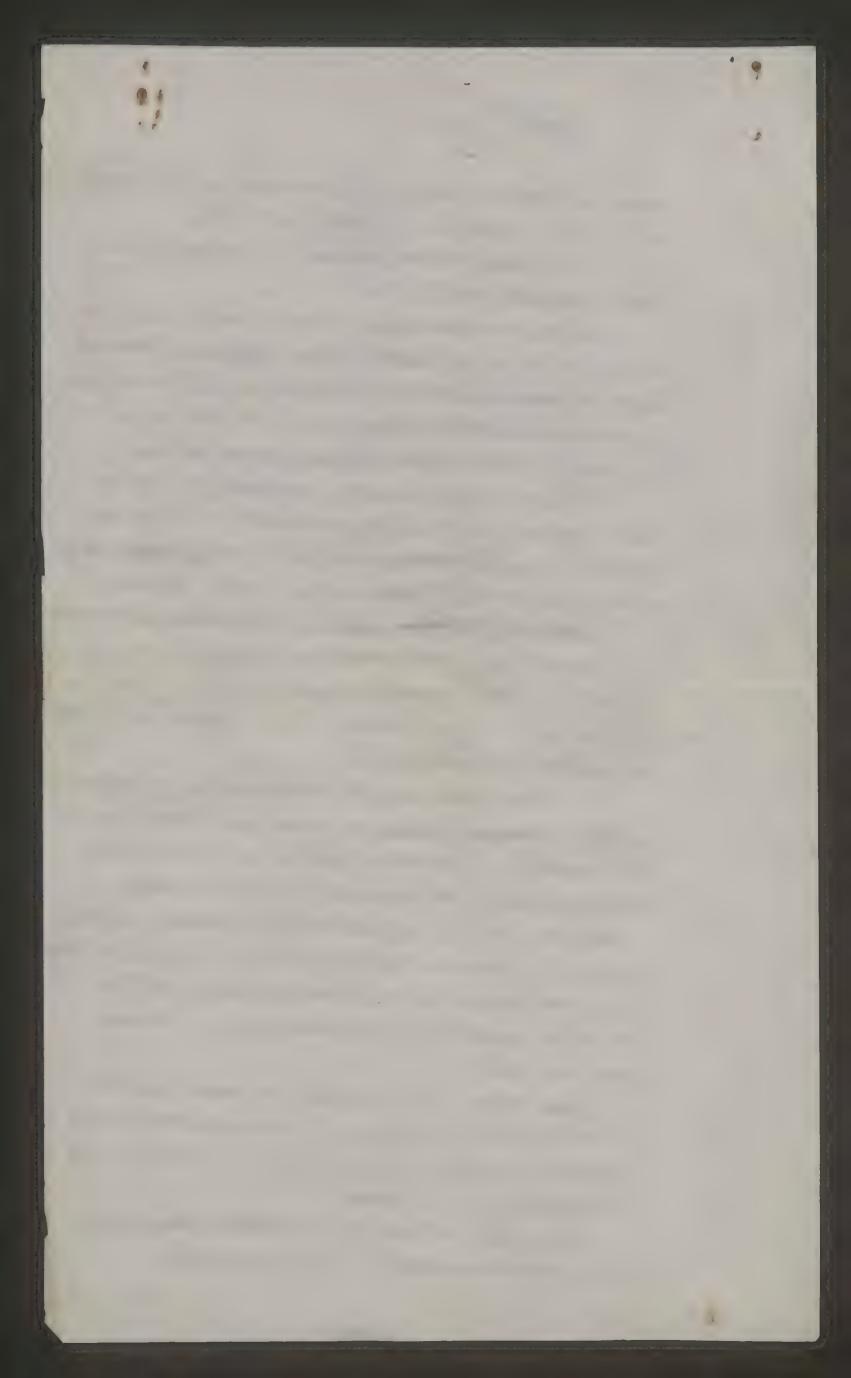

ir reissy, the tracestwo longuessue niepodsialons, athornions, e of tachedu w outhowith; rescintacion koici swa-

no los ratus, któros o m jazlochetni jszy Monarcha jest
wros z Donom sweim mienkowem caloja pr w m szyah.

hard polski wide i data mejeralajasa praja loso i swaje na romawa i polityczne w sch romii hababuręskiaj, przekowany, so w zwięczne zanie niejolujelone i rólestwo i ongresowe, z romno z folicyc w simodnialną całość polityczne, zmartajelowemie jeso zrotostwo polskie.

eród plani ne pakon a ter , e to odrodsonio je-o na odose i palitense la luie per ezono w równej mierze
se wamochiosica si y i pot a fan on rabii Sabantanioj '
j o te-i z interesta boch seiwowym Pakatwa niemiockiego.

polante a serusa o Juliaria o ase rai swe Monarchii/wy-

louis a gradi serve prospect resents, by je Opatraność dla trans, a sam śria strong politico o pracamacay a na strike, pragualej forest.

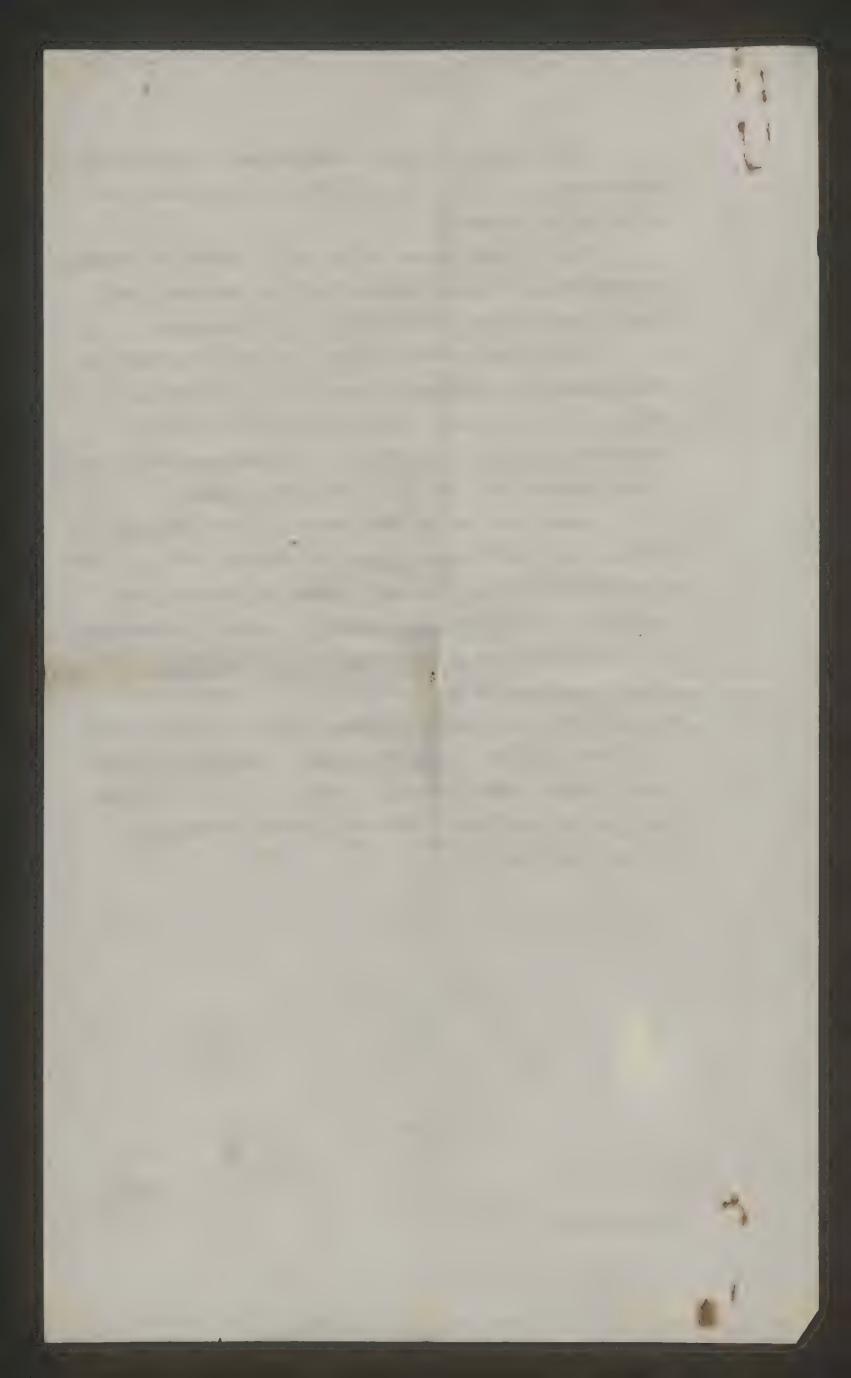

o region, to mand here have by the of olde-La stalio, to me, value, viali, wytaszan z miercki stulettiej, sury na asjatelies alveerely asjetjalie aust ja oruli ser - isrusnys:. Oi vie, sir suns al vi écises to na sissignified near Ojanian, vajas świetowa, lians so refy, ni depre, ni mi ste ne aperolice sleet she as sub bez histor eliveras a man escenti, broche typh sy/ ...is polphink, do just you a welferne, colored by niceliansus rotal Dill a a ja the cleary to color a i bid misj belame t tains, a mangalatic appoint or a cailing i receivy ber summers as wiers our holo, so for major irosy in-servicilitary black took mie sayte ne nes bes celu. - sime being present da, lo z off r pareloair chime para a grafuie mana meis ajungung stwersylisty toward a suit li sion and tolk legiony coluine, with we on rein a commentation / of terminal was a-To all sent a re lover 1800 2/ goducen tracery i present have ant blisio lio manielié y eses é as esecur etali listorjako . na ratiu mantry telema, ieraka w sejamou z lesa, lis ioz. atta t do v lli na kuleré i treie z lesym, od feessym wro ten Tolaki. I tej elwiki jano usi penna si kajery zwimel n ar sh interesów s recentrol a igieros i é i tempoi Transipi bacabarokia other jace, all as syrawiching spick. Lory fold i tak mi, a i a y oldr is z las ai limere ii le suorentej, e nie e trany, in jej rmanst a bulle same of an allel, a rdabyels - rose wy jest jej w areletier die Tole 1. . File for the property of the second isain les elle le les cone megania e angelia de la pas e a f



pleasune of venoda, well switted remetalished a wild odayway to well-ship a wild name.

Marad polajú a mode si a toj dniojovej ekolli a strom boe reta "która o n jarlomathiejsky "on rek jost ares n omos ocim ostoj" "r a n szych.

Arrid polati si ni dais a jeralejane a hanjiecammin swej proparadei politjennej i sore ovej w 'enorebii hondoreniej i dom en sigby niepedotekone
trálestvo pomresore, zimesone a daisyn w jedo, a medaislan coreió politican, poreto o juke orolestve palskie w zviezem pom rehii hotalaroniej.

Rode polskie za sae trendire e interesy a redewe polskie a sarasa česte o ob hostalo naci strese
Hosere il wyrate glibale praesomnie, ze to odromale
Tolski narinose i politicase politica e sallesiele eik, i potra l'omarchii h betur hie, e past w tyreta e
interesia l'afetta nieries, le o i zabez ismy a thojalè
rezzoj haltery a chatbirj.

i le lenes polskim podsie i seri stanić, vita s rezew.
jake stolicy waka grajeniej vystelenej sloki.



100 Hz 100 Hz 10 Hz 17 T 17 T 17 T 10 L 100 Hz 10 L 100 Hz . . in . a. is . a i p. to tistas . . . . . . icx, ezimik I.i. .. - kiriy e om nov é.Om boka milniki ratity for search tole approful, a biderat a ledelaby .116. Tar. naring a letral lar A stomation und i atrovimed z min mhake i mejleneze stoga ki. Estabalnové (.... noviena si e e alcoré 1., do inforte the nieth i arraswy, L./ do biblerable parruté praelako ..... D./ do wy law arth petrophy, LLV Prálestvo si zeranizatano i espesant ?; si z 1. . . . na slavie rol, integrator, lub maret sois dnies w akcai n intrajecaj spély two. He dir dina g tesa goulde, contra é póliculo municipal, de resul el irál etem sambeió de piero sica , la o . (lestado e asosi. Layded. 11 wile too 11 nor avisage, to the or a reserve or inca order 6 outer to portugal mistra-The date to line of many war of a property in large man 7 4 1 9 1 1 1 1 1 L. fil, and the most of the first range. nter é, chasa .... ette ment o a re role. In reeterra váscus providenci ustr beung lines resent ntón réi et a, ir si 2 monté à user é le limatere do in the salent a selection. Testa indéct: junt o sz., s4 gl reiz j. sacrilvian . . . or or a tasy, stone w rile tale sesses solete no tab, at..., wi tyć caran wienie, to jest min terigow to za sobą ing the teleptacientalient of the content of the co



2000 tró notital ma. Lorosu ilan più i eré ci, le, ale re thirty a reflection, juvo microleina of regis lostemptie o ach hi ran il é datel à destact, co printe a paighter the set, our y. ក្នុងស្រាយ ព្រះប្រជុំ គេ នៅស្រាស្សសុស្រា ប្រើប្រជុំ សា ស្រាស សុស ស្រាស្សសុស្សសុស្សសុស្ស tiant . Teleir jam t chirá do tajo, asv clos sa vien er, or, of activable, the na terent pleafier 1ere, il é stanunki z in resil, hp., z l'ins em tranha tité, ale o leix o mis risé at orreitos nárianos). albo tek pri kromé, aby il minibé y fletnoma u traciaj maby. Foremailed Film 1 of the second to be desai, the un transfer, je i ne i the i dule n bis birochper to the filter, of the first thin. Symposite rie to line line blomatok ha dri art oa inn i maniganeh, a tio and fel relar h. owilne. I wild not ktore to be of Aril of a mineymore, min or 1.1 masé, inno oritalé l./ Fellony hay redeless parelies .-





Aromal, as Madraj adelle all servai.

er i de la companya d



the protocolog control for the second second second The, the later of the transfer of the The same of the sa a integinal terms. The will a repair to a tau je dneg, fasteleie storete store transfer manageriages related, published and resolving, chires elected this belief within an obstitute another res-THE STREET, THE RESERVE OF THE PARTY OF THE p redresses peliasess, possit a stal room, on broleta et immediatel, jarestelet autravelis elemin tanta elamin. ar total of the street manner of the large of the same of the named account regarders as seen the more professor where a and the second second and the second redayés a ledele derie. D'o langi kypentetatung w monte ant buls many, loss suitable terries on other the pro- jest bejouse-





Minister spraw zagranicznych monarchii austro-węgierskiej Burian wrócił przed kilkoma dniasi z Berlina i zakomunikował przedstawicielowi N.K.N. co następuje:

Kunigreich Polen/ i złączyjje z Galicyą w związku monarchii /im Verbande der Oesterreichischer Monarchie /. Załatwienie to sprawy polskiej zgodnie z umową, zawartą w Berlinie, zeleży od jedne o jedynego warunku, - od opinii ludności Polskiej w Królestwie; ludność Królestwa muei się wybo - wiedzieć, że tego połączenia z Calicyą chos. J eżeli natomiast Królestwe się nie wypowie, to narodu, który nas nie choe nie weimiemy i znajdziemy dla siebie inne wynagrodzenie."

tów i wyjaśnień.

Przecież Felacy sa narodem rycerskim, - zresztą czego Felacy meją się teraz bad, gdy Moskali już nie ma w Królestwie. Czyżby Polacy byli już narodowo martwi /nationaltot/, czyżby jedynym ich celem było już tylko wygodnie żyć /bequem zu leben /.

"Ja nadskuchuję ezegokolviekbądź: odgłosów pracy, uchwał jakiegoś stronnictwa, tymczasem nejwpierw słyczeliśmy o hołdach, składa-nych Rosyi, później o hasłach wyżącznej kiepodległości Królestwa, a terzz, podobno, w karszawie wolą Mienców niż Austrię. Tak nie nie słychać, to mrozi ".

Przedstawiciel M.A.M. zapytak, czy Prusacy pozwolą w Królestwie na tego rodzeju manifestacy; za połączeniem Królestwa z Galicyą. Odpowiedź Buriana:

"Froszę się tego nie obawiac, proszę mi o tem lonieść za każlym razem, a ja potrafię już mówić o tem w Berlinia".

Na dalszy zaraut rozmówcy, że urzędnicy austriaccy i nie-

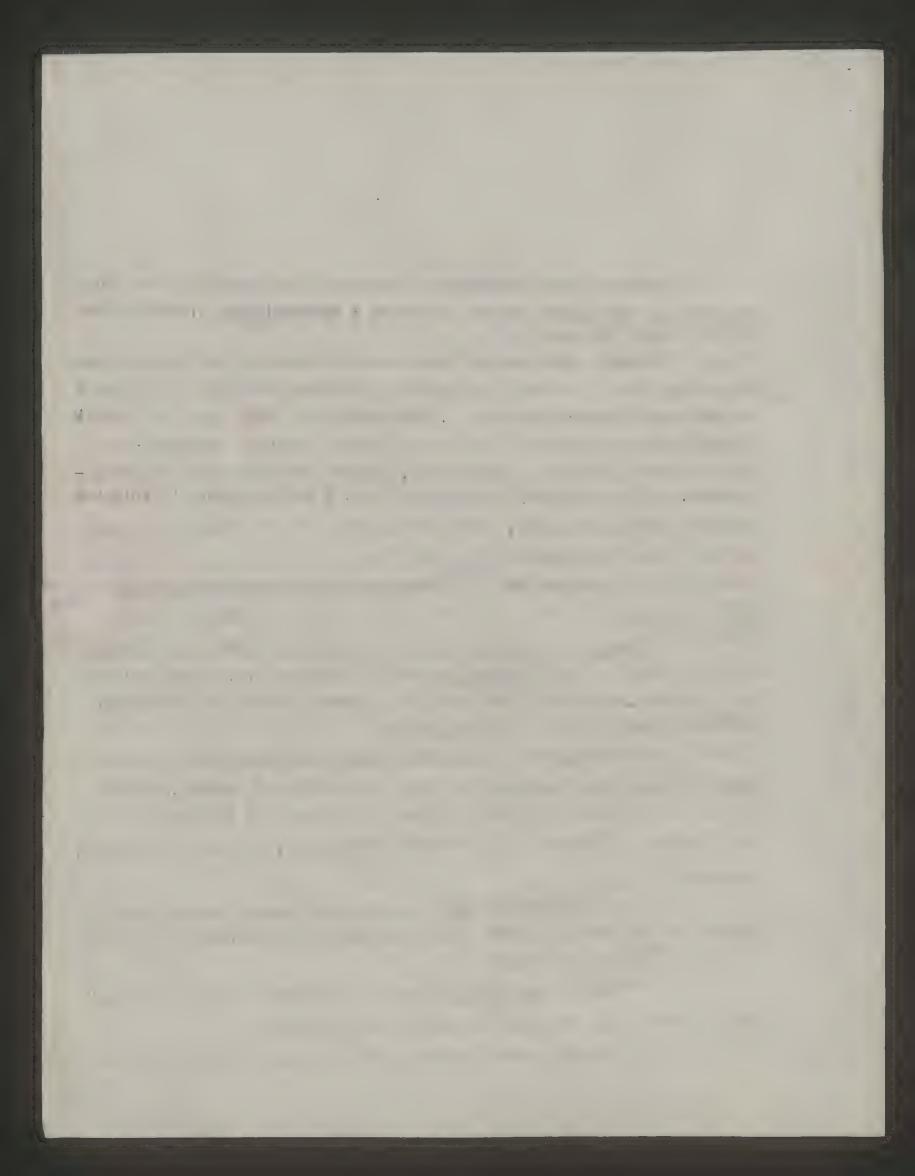

mieccy postępują wręcz odwrotnie, szczególniej sfery mojakowe i działający obecnie w marszawie Chainow, minister o powiedział: "Nie dajcie się zwieść / lasst euch ni ht irref6hren /. To tylko ma walor, co ja mówie i co mówi Berlin.

Wypowie wied, minister of chickind, he to jest of of the races i dad 2 przykłudy: Tossalię pou okrutnymi rzędani tureckini, która się jednak za pożączeniem z Grecyą przed cadą Europą wypowiedziała, Belgię, która pod twardą ręką niemiecką musisła się wypowiedziała, he kaddy w Buropie wie o jej woli posostania niemiecką.

Na sapytanie, aleczego dy, rząd austryacki, togo nie powiecie, minister odpowiedziak: "o nie, my tak, jak car nie będziemy robić,- nojm się jeszcze todz, do rozstrzy nięcia i ukkeudw jeszcze nie doszliśmy,- tersz ludność królestwa ma gkoe i tylko jej wyporie dzenie się noże mieć w tej chwili znaczenie."

Favyžsze oświadozenie ministra sgraw zagranicznych zuriane zkożone zestate h.A.W. na podstawie umowy, zawartej w Berlinie z parstwem nichieckiem i wyraźniem upoważniemiem komunikowania go przedstawielom Królestwa Polskiego.



Biuro prezydyalne

Do Naczelnego Komitetu Narodowego.

Naczelnego Komitetu Rarodowego na ręce Jaśnie Wielmożnego Prezesa Jaworskiego

w Krakowie

W rocznicę zkrynkraz stronnictw polskich,
a zarazem zespolenia organizacyi militarnych - odbodzinia wojskowości polskiej i utworz nia Legionów oficerowie II.Brygady zgromadzeni celem uczczenia
tej chwili ważnej w dzi jach, ślą Raczelnemu Romitetowi Narodowemu wyrazy głębokiej czci i pod zięki za
wskrzeszenie idei Legionów, której wiernie na dalekiej obczyźnie służyliśmy i przy której nadal niezłomnie stać będziemy.

Stanowisko, dnia 16. sierpnia 1915.

Zyamunt Zieliński puzk., Maryan Żegota-Janus zaj tis podpužk., Mieczysław Norwid Major, Maleski kapitan, Litouski kap., Józef Zając jap. Karol Udałowski kap. Jan Dunin-Brzeziński rotmistrz, Józef Dunin -Borkowski Dr.M. Konopacki, Ruciński, Józef Zych pdp., Ks. Władyxxaw Antosz kapelan, Stefan Iwanowski chor. zand. Dr. Bronisław Pawłowski chor., Ludwik Urschitz, Juliusz Lesiaw Chlebek, Zygmunt Tarkowski kap., B. Szul kom. 4/3, Jan Aysek por., Jan Filipek pdp., Kazimierz Brožek chor. ichał Romaniszyn kom. 1/3.o.k.m. Konstanty Wajewski chor., K.L. Grechowicz chor., Józef Suski pop. Szuma Walery pdp., Iwo Giźrcki pdp., Wiktor Bosiecki, kom.bat.2., Dr. Górka Olgierd pdp., Lygunt Platowski pdp., Dr. Jerzy Bużalski, lekarz II.dyw.ukenów, Roman Pokorny kom. saperów, Linnemann kom. oddz pionierów, II.Pulku, Dr. Józef Daniec por.and., Dr. Bronis law Sikorski por.aud., Zygmunt Rolecki, pdp., Leon Recheński, Dr. Arnold Wiesenberg adj. I/3. Czesław Sikorowicz pdp. Waleryan Wiśniewski pdp.adj. H. Chełmicki pdp.3/3

## ----

Gódek chor. . Laryan Turkawski pdp. Jan Kicka chor. p Olbrecht Bronu por., Dr. Tadeusz Pawlas lakarz III. Baonu, Z. Zoryszka chor., Zaklicz adj. III. Baonu, Władysław Remisz chor., Stanisław Janowski chor.m Eugeniusz Elsenberg pdp., Jan Chyc chor., Tadeusz Parafiński chor., Tadeusz Steczil chor., Stefan Świetlik chor, Antoni Hinczewski pdp. Fromster pdp. Stansikaw Stark, Włodzinierz Krynicki kap. Witołd Sokokowski por., M. Bardel pdp. Włodźźmierz Józef Mirzyński por., Stansiksw Zaleski pdp., Tadeusz Król chor., Jan Sędorek chor., H. Lora wiński por. Alfred Pastuszeńko, Stefan Wyspiański pdp., Zdziskaw Sakowicz odochor., Dr. Kiełbiński of.asp.Czesław Piasecki pdocnor., Kazimierz Kapakka chor., Trojanowski Jerzy kap., Dr. Edmund Szalit pdp., K. Łukowski por. S anis kaw Biegański pdp., Leon Kulczyński chor., Bittner chor., Bobak Stefan, Dr. Wiktor Hatczyński lekarz II. Baonu, Karol Dziekanowski por. Zenon Pakowski pdp., Anatol Minkowski chor., Wadysaw Nowicki chor., Jerzy Thomson Długosiewicz chor., Jauzych chor. T.Krzyski odp.adj. Dr. Antonistefanowski, 3.pddpisy nieczytelne.-

Biero prezydyalne Naczelnego Karoitetu Narodowego.

created II. Try to te tende point to the created and the tender of the created and the created at the created a

. . . !

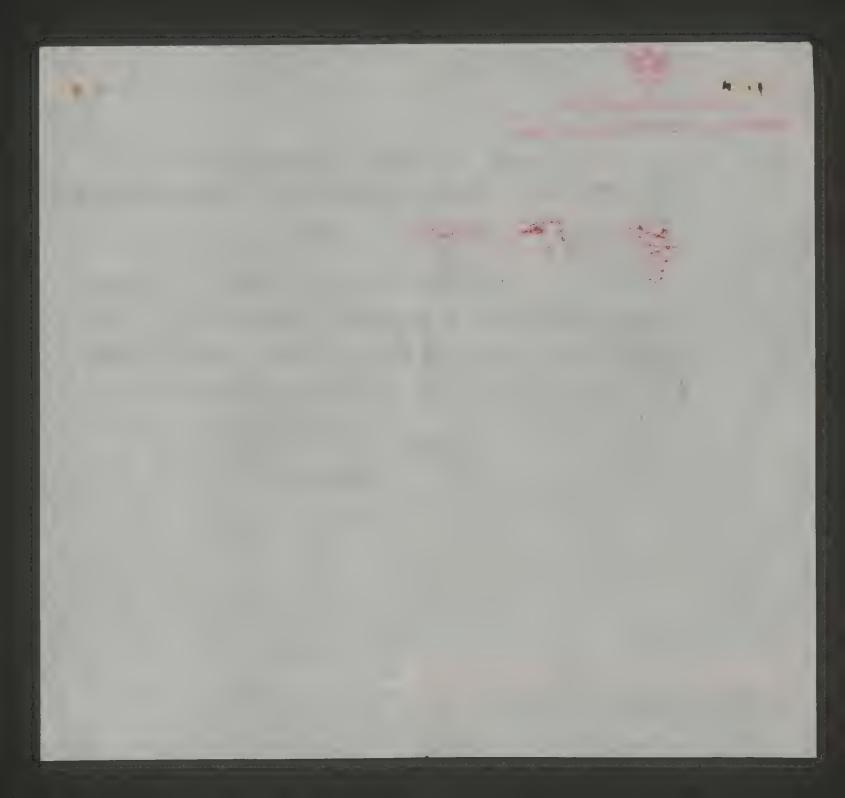

I INT.LIGENCYI LIJSKEJ

I INT.

3. Działanie w porozumieniu z N.K.N. O ile powstanie reprezentacja politiczna-zaporu rosjanieje, w at rej programie
biłobi dziatznie w porozuzieniu z ... - cases do twiej
reprezentacyi.

4. Uznanie Legionow za integralną część polityki niepoclastic ciwej . Wyras twej sił warodowej i zwi sek ojak polskiego. Poparcie ich moralne i materyalne, współdziałanie powiąkszoniu ich liczebnemu.

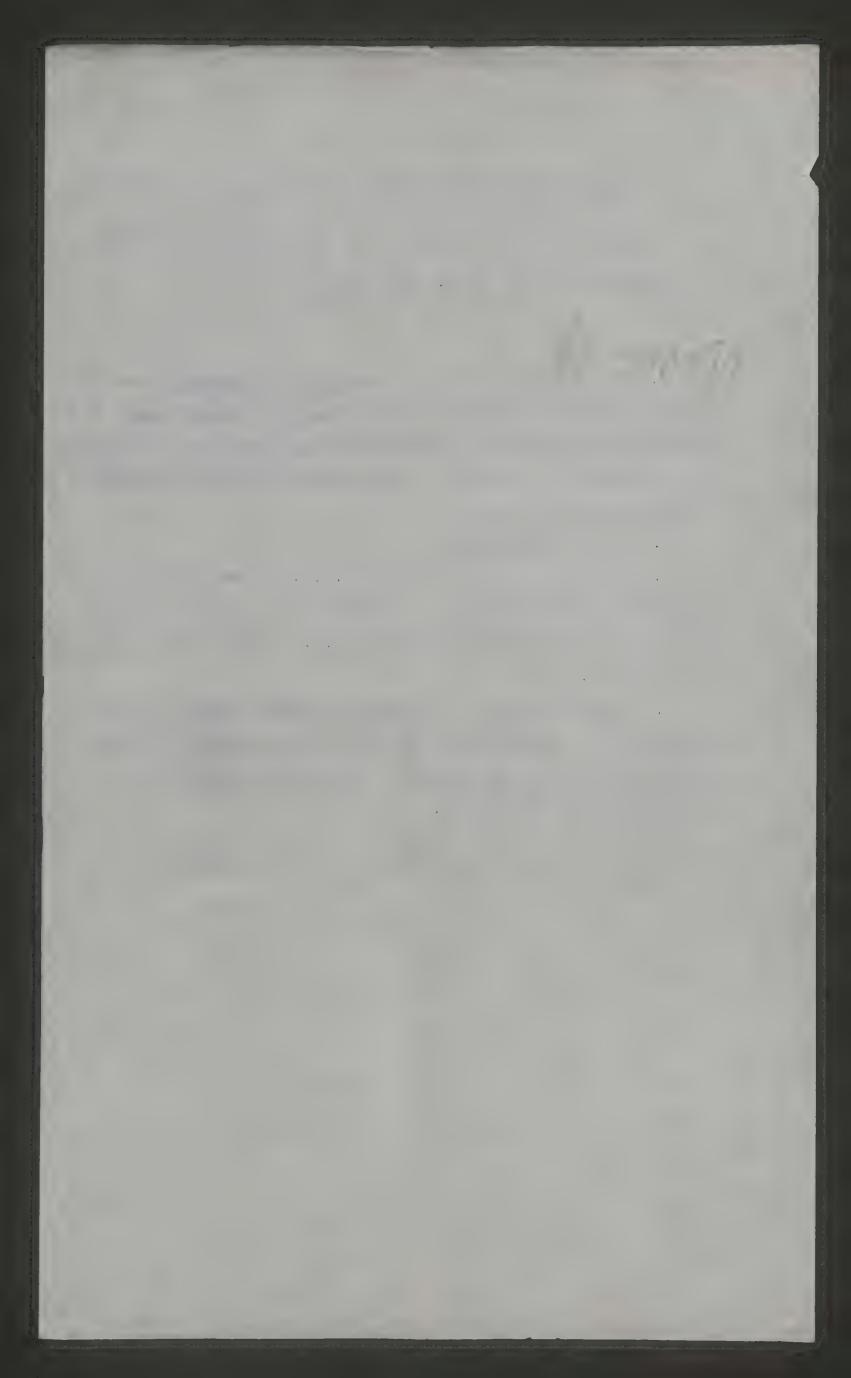

11/1/11/11 Denkserift, due: den vorsehen der toutechen Vorseltung in Tussisch- olen in volks tetechaftlichen anselecenheiten. 1., Tie tout en elle in uzelach- olen respinient sobstatio, sum feil auch fertige a en und "machinensus" nitella / namentlich - 13 Marter ud. 1./ in den conti en '. : on in clar solchen offanoe, dans die Wortset ung der Lepenjung entreder gr night, and nur in gerin er Mass adglich ist. In Late within die geleten Jefriebe will ; einle, precers, whethen blos dred "age / i webt stundary in for siche, and so r in cinzelnen whrikationers lien; or creat feet, dask mit . . jair beine ein, i librik ...hr im t roe sein wird, auch diese beache akte manu de fortundan. K In the character and neck and neck this the taph linters to us. L., Tie P', in toldner die Jeutsch Vorwaltung wich bie Intech die no für requirierte, lilfematerlalen, wen und socilennoestandteile Secht, ist mas for in assohrift bellisgsaden votokolle for die Behandlung der Eintreter der Lidzer Industrie seitens der Krigge tich di uprobognission ersichtlich. auf Grund der Alegen Vertretern zuteil gevordenen ufblirun en la ce membaupt fraglich, ob si e fur die froliehen newwistionen je eine Ortensidirung. verde. Testa ofulls duetta discelbe tief unter de l'ivenu der follbothomen einben. in Lodz climin sind buf limse weise wohstof fe udol., im Jesu Attents von Thor DO: Millionen Rubel requirient worden. Eun Broht der Lodzer Industrie der



201 Verlust wenn nicht dienes enzen immensen Vernögens, so doch zumindest eines betrachtlichen Teiles desselben. ... Ta die . in ri des massisch- olens genotigt ist, in an areas fit ungalosen irbeitern Unterst trungen au sev iron and d. iire Pamiittel naturgomas in er kn . mr verden, verde es sich sehen aus humanitiren und sorialen ir nden eintableh ,dieser industrie reicalionere in Jalun en auf den jert der requirierten obetoile udel. zu leisten. Indessen aurden serselben laut de : beiliesenden . rotokalle blos 5-10 / angeboten. 4., Die / nwonder ng von industrieerbeiter ous Russisch-, olen und mithehl nd eind allerdings mit allen moglichen i tean bernstiet. Vreinigen agen ist an die lodzer indu trie die leiser er in er, Wetalarbeiternkeine merschitzun en zu gowihren - his auf die ekszeption len ! lle , in welchen die fix phisyaca kakim unflate des petraff adea, in Deutschland Sesch fillt in herd n und dorthin beuvanaern, erwissen sein sirt. Den daf di sire n or sarrenland disandern den arbeitern ist as verboten bis zum Friedensschlusse dan Arbeitgebern an unchrolm, folglich unch nich Russisch - olan rur e za e ren. 5./ Die in meiren- olen vorfindlichentebensmitteln worden groupestelle nach Deutrohland auseführt und sist von dort aus seiden sie den Bevölkerung lussisch- olene zur Verfügung gestellt- mit hohen, in der Joke der preuss. Staatsbahnen fliesenden Proceedings on the wit follow helestet. 3./ an out for XEXERREN- sie auch der Frachtenverkehr, ja sogar der Postverkehr zwischen der dautnonan und ihr medarr-untern Okkungtions ebiste, ist beinahe fällig untebunden, was in Finbli-

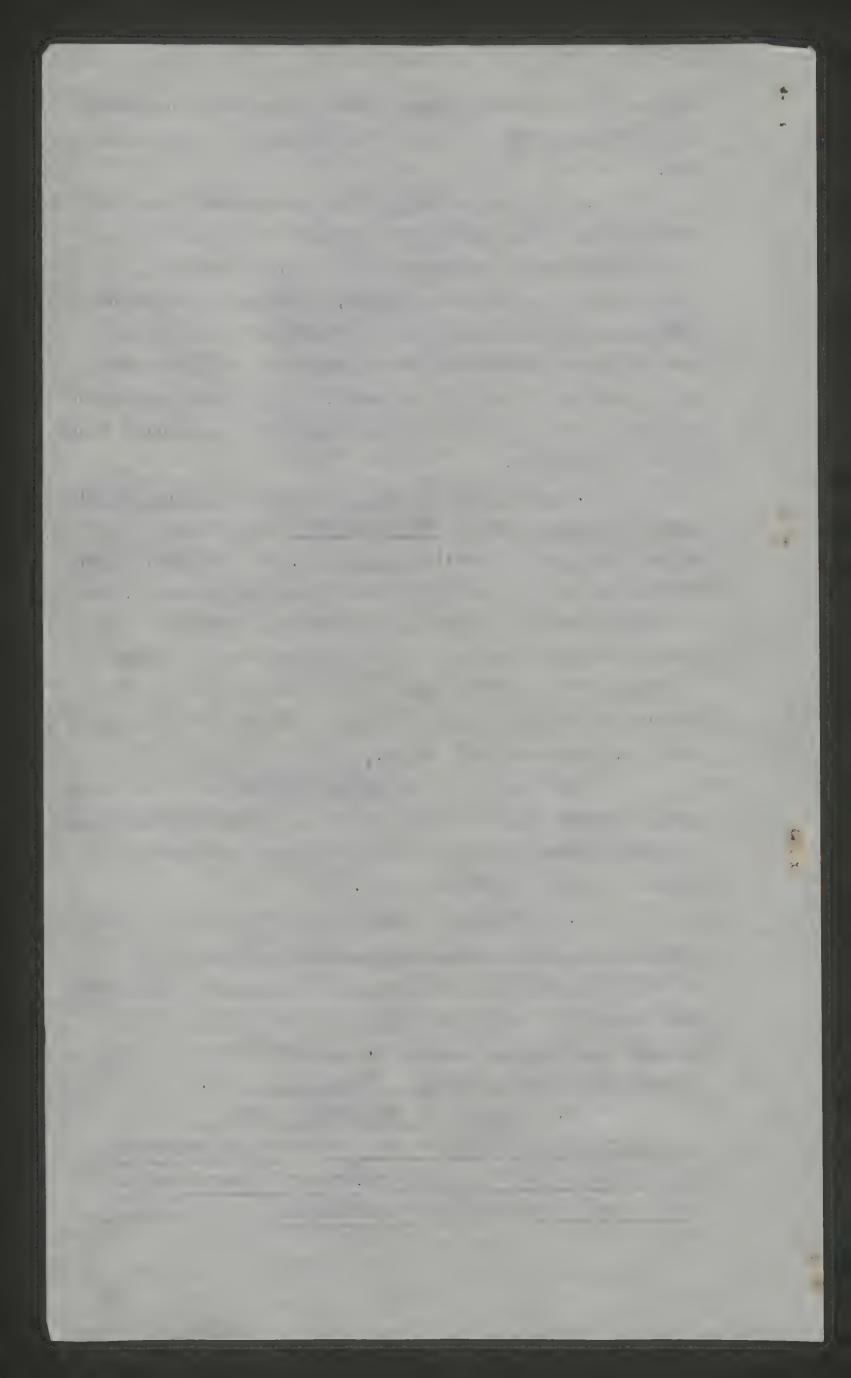

. 1 3.1 cke lar. of, the door issisch-loden ein einhamtliches integration exist sing to alt rossen Jerlusten für die orthe vollouirt en 't verhanden ist. Lat its a fee kinner sie z. ". die im warschauer indictriebezirken offindlichen beilbeise beschidigon Fauriken, iar for enor tuten benötiste und in den louverne londs and a milelice vorfinaliche Eisen nicht hesenation, an einen cenn such sebr beschrinkten Beteler vieder mineh en zu kinnen. Then so dissen nekeriabrikan in abschauer Couvers ant still telen- weren Tensel an Rüben in in converse cont fiblin to in he satinatliche Zuckerfabrikan van den - aasen niedergebrannt wurden und Euban in grooten for en vorhanden wird. 7., Nach und nach wird die Bevölkerung mit ing neuen offettlichen beben betastet. Von vercolle nen lonnolen stresehen / z.B.Kohle, die un A whole son, an each fit and sit 2 lubeln in Lodz verbuift ind. / werder itemarn in den für kussäsch-Polon betannilion peinters himeren und drickenden auspage is runcing on I war esotze ein ehoben / wenighton in Lodz./ In logz wurde eine Konfsteuer auf die weise ein ef brt, does jo er linwohnen sich alt einen rass 24 verseign hat, wefor for des Bamilienhaus le Wark und fir Birtion Faliaten strateder je 5 bark einsehohen berien. Aus den obi en Tatrachen ergeben sich Konse-quenzen = saterialler und pavenischer -atur. A./ Tatoriall. Die weiter Veramming der durch den arie- in vielen de ender ohnehin ere heinges eaten Eevolkerung Lucsisch-Jolens wird durch die heisten der obigen lass reseln nur gefördert, von nich dem Krie i eine wesent-

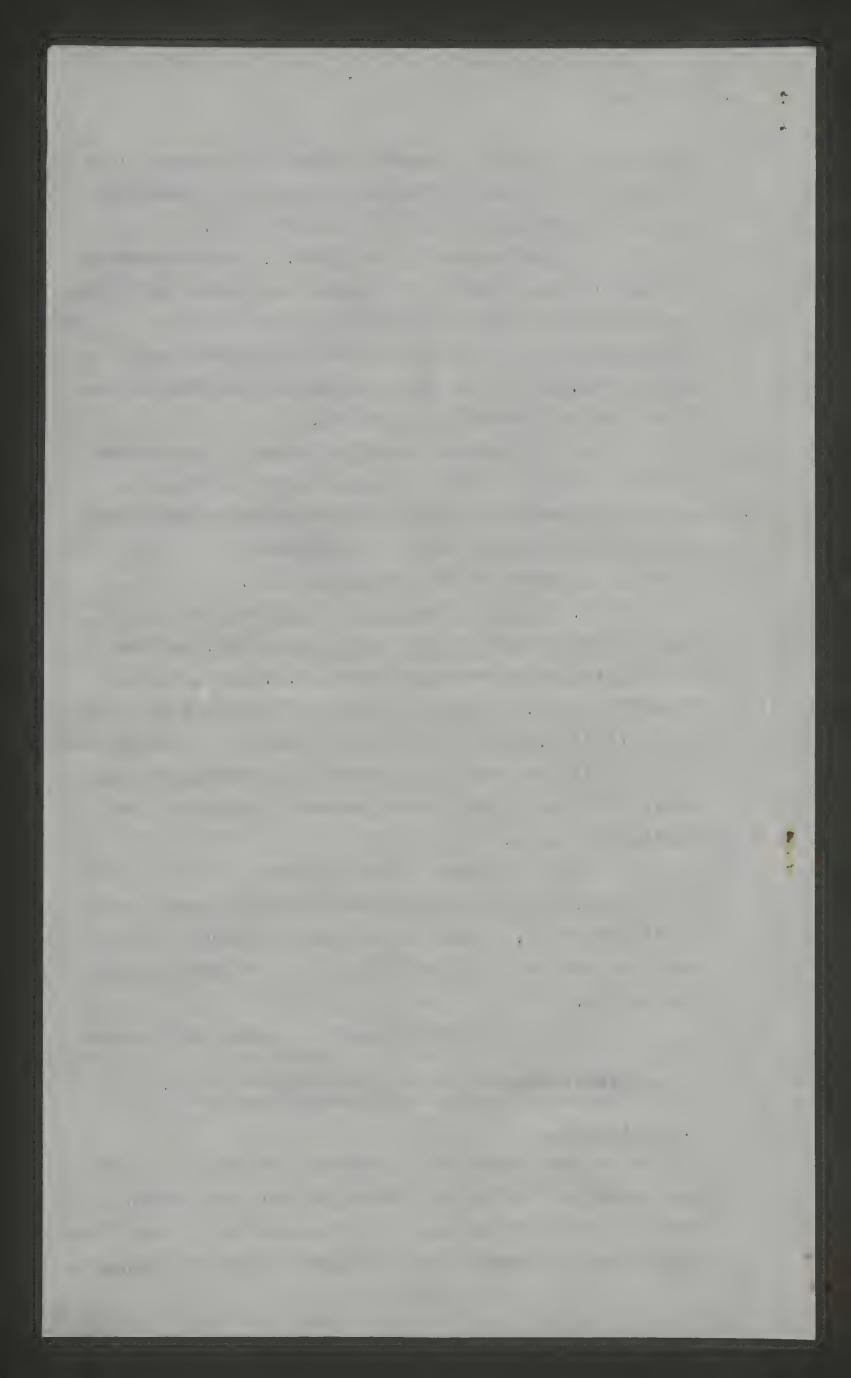

4.1 liche Mindorung der Fauf- und Steuerkrift derselben, fol. blos . . . . . ele contere Teeintrüchtigun der einhelmisc en Poau'tin n'el sier ziehen muss. Falle die erwisitionen auf industriellen Teller: in Jinne der Olberrechtes, der Levechtiekeit und der . III wilt, zu minderst in der Whe der solbethaufen levile: die de enteenfalgt werden soliton, we winds indured ein wesentlicher Teil der Maritalian der doction Industrie verloren geben, was die gerund der weist en kleineren und mittleren erriebe a hifeline nich sich ziehen ausste. Diary, a 12 commission win der Industrie E ssisch-. olics in til minimum mover meindlich berbeideführt vermon. a enum ten je dieser industrie onehin immends, kur. . i or oinbringl che Verluste - durch det itliet od melt t, durch den verlast rosswr Tradition ten enforce rundischen derkten, durch die . or. Oton, A der 's continuen Minrichtum en Infelie Le : 1.1tionen und accommonbestandteilen , die in vielen i lien set at eurob die ezablung des vollen .Ortory disser - of adjelle naturalmiss night vett-, .. acht aren bron. Die bernderen der Anveiterschaft nich That the first telephone sine nicht zu unteresh transen ratehr for dia labouft dar nolnisachen industrie, chr miale der übsewanderten r-Leiter, inspeson have die malifigzierten derften erfahrungs om de nach des Friese nicht sehr zurdck elven, de Pelerfells einen grossen Verlust in orbeitarioit i for the industrie tolens bilden uni the informulation cines remablern betriebes in violen ""llap un imli h machen wirde. L. Jedoch unforseito viele Arbeiter jetzt nicat sus andern, ordern beschiftigungslos in der

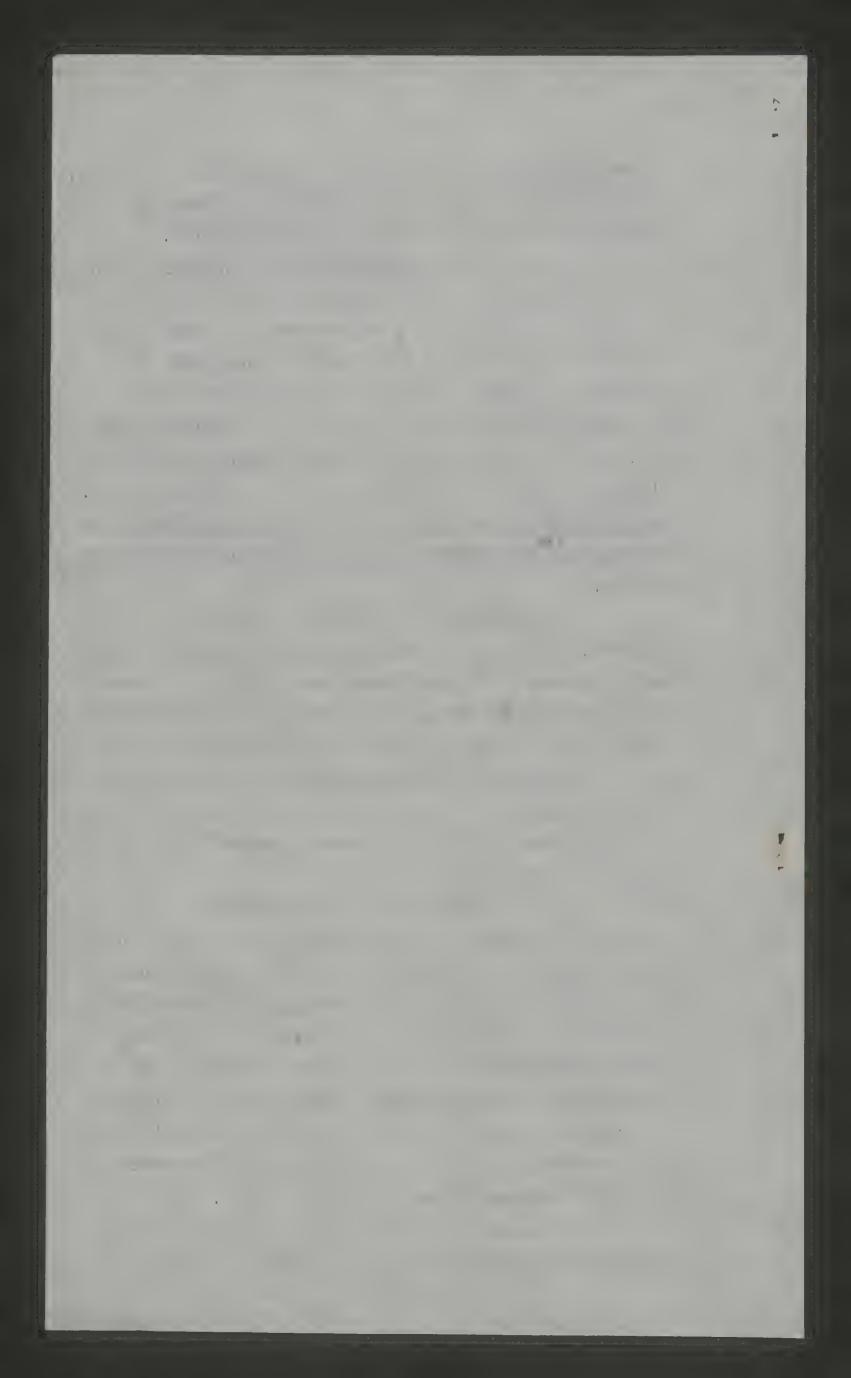

. 5./ Leinat bleitor, rames disselben von der kabriken unterstirt verden, "nährch äle Verluste der In ustrie eine tollere in home or thren. Vebritans muss- /falls der aris buch line to devern wirde/- diese Hilfsubtion in den misten Estria en aufgürer, os der der van der ent und resiterungunen, inspesoniere in tractum, vo die Arbeiterschaft obnehin leicht in revolution rollt minnen verfüllt, zur unver midlicion Fol a brien wirde. coon die Poleut Lestent, oin selbet indiges Form 1. Usa. .. nh no mit der oesterreichisch-ungarisches on modify is oin Follwerk ceren sursland zu errichten, so wire en zaifelles ein grosser Fehler diener college in Vorans wirtschaftlich zu schwächen, it zo rolnierenm in es dann, sowohl im Hinblicke auf die garibrie Volustiames, als auch in materiel-und milit etachen week au erfüllen und die hie zu erford alien. The no it tol asfrubringen. B./ Torchirch. The graduilder to commender deutschen Verbaltung 1. un. lec' - 'nden vird von den dortigen Bevölreging Cabin interpretiert, dues es den Teutschen ntr deren on tun coi salen zu veraruen und die polnischen Industrie zu reinieren, um/ dann den Tebertang des polnicchen todess und der zum "eil nolnischen Petricon in Erritale Preftice deutsche Hände /um einen spottoreis / zn ersielen. The orblickt derin the Vorbereitung einer faktiochen Inteligrans der glentum zu Ensten der mentachland. Is unter anderem die vom Vorsitzenden der Ariesantech diemne Pomission geen die Ansprüche der lodger industriellen engeführten Argumente den Printipien nimit n. m des Völkerrebhtes sondern auch der element ren Jer chtigkeit in krasser, auch fir einen micht-Juristen, sichtbarer weise Wijderspre-

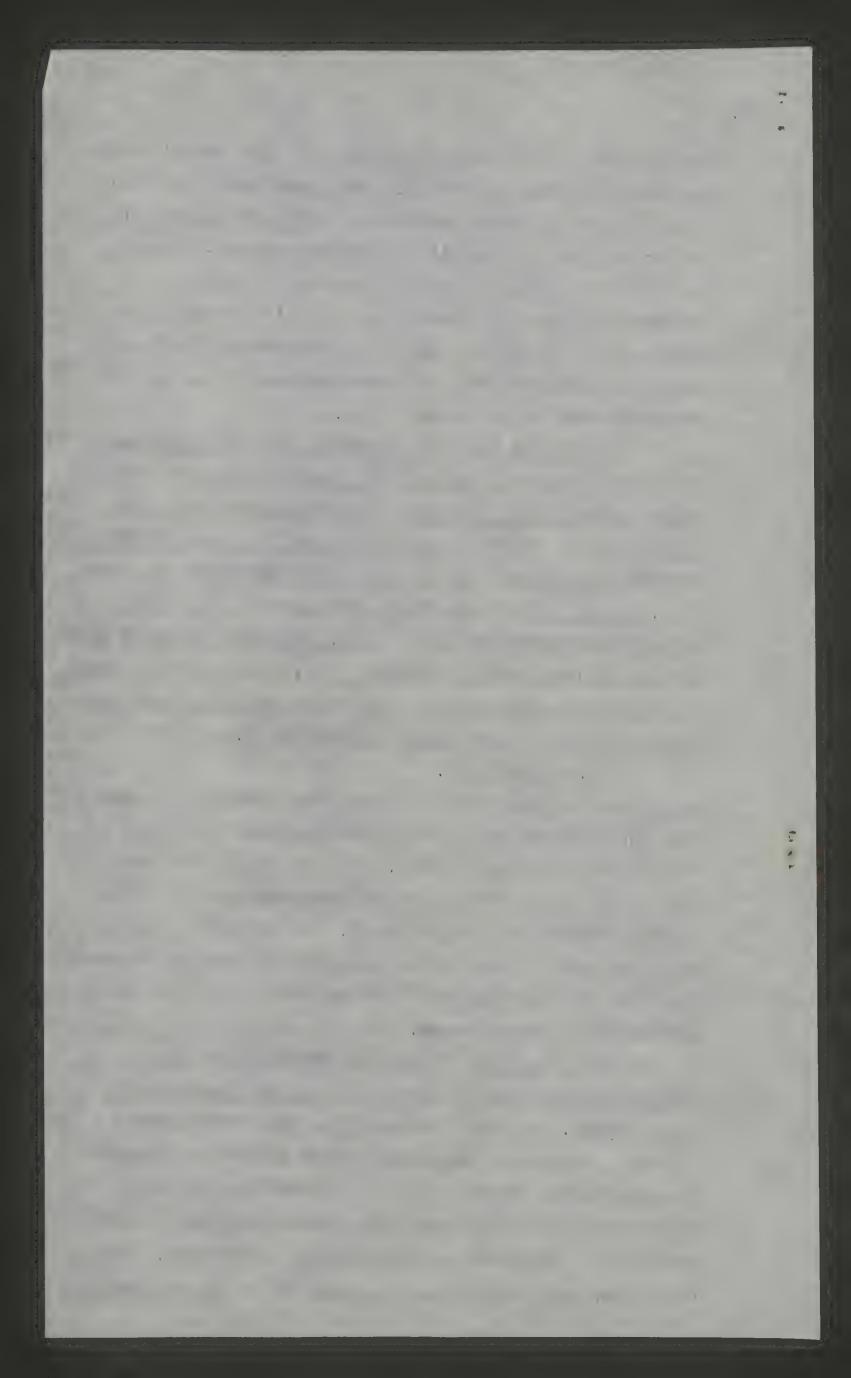

chen, da ferner tos, lesen rouventen die la adlung aussisch-rolens als einer land onen elenar, als einer feindlichen eleville rung auf erseben ist- so binn der zitterten/ auffraum, die in muelsch- olen hermieht, dur bar prentes virbelt nient estes en ee roeitet werden. Tie is und allein eine Aenderung des lestes wire nient ett auf eine neue lette zur nient estes en ee roeitet verden. Die is und allein eine Aenderung des leuten zur zugen zur des Stune, dieser bewolkern inder des Blutte neutzu- bringen, dass der weinen nicht ett auf eine neue leilang lotens aus ehe, sondern in Jacquiteil auf die von den beiden inchten feierlich annachte Tesserum ser des sauthe e dieses Linder.

sich über die and tien und gebeutenden der villerung selens hinve metten zu können lauht, der mitte
dieses einert in der zuk mitigen untwicklung der
vorh linisten nach dem kriege in der folltik for fontrochte doch keine übedeutende gole spielen. To
vire über zu befürchten, dass durch die eingen sieschilderten unsere ein ein endeerbrickbarer in rund
zwischen dem Weimme und der politichen Tev Uberung
saussisch- olens segen som werde.

dees water der lust in personatt wihrend des riets die poinische industrie letotens wollauf lahrende feach führen in tie, dass autorielle anan viel leten tor und billi er, der detallmandel in largen i blite, und die Frielsseunden / let in lie in den interen haben haben verletzen in troch independen wird lusten des timet nicht an sechen laszen, und die Irdaniere Polens zur Cebereie ihren an interest au und livenstein a. 3. 3. illionen und die Time Rudzki A. 3. anderhalb

( \* 4.9

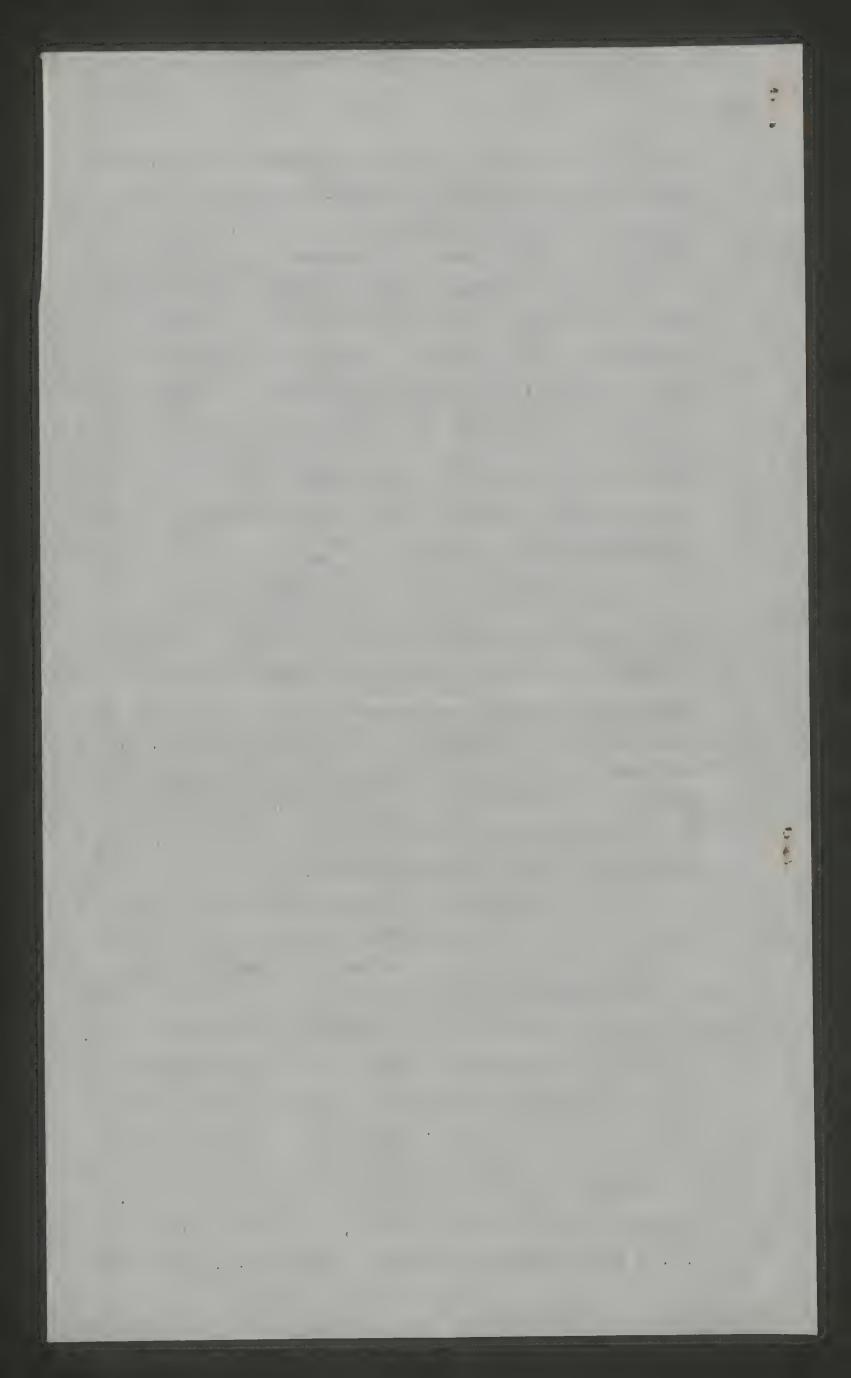

Lot of not be the first of a probability of a requirement of a position of a position of a position of the case of

wis ser out, told to sold the section of the years -

regines a the material in the finite chee franchine in the material and the chee franchine in the material and the chee franchine in the chee franchine in



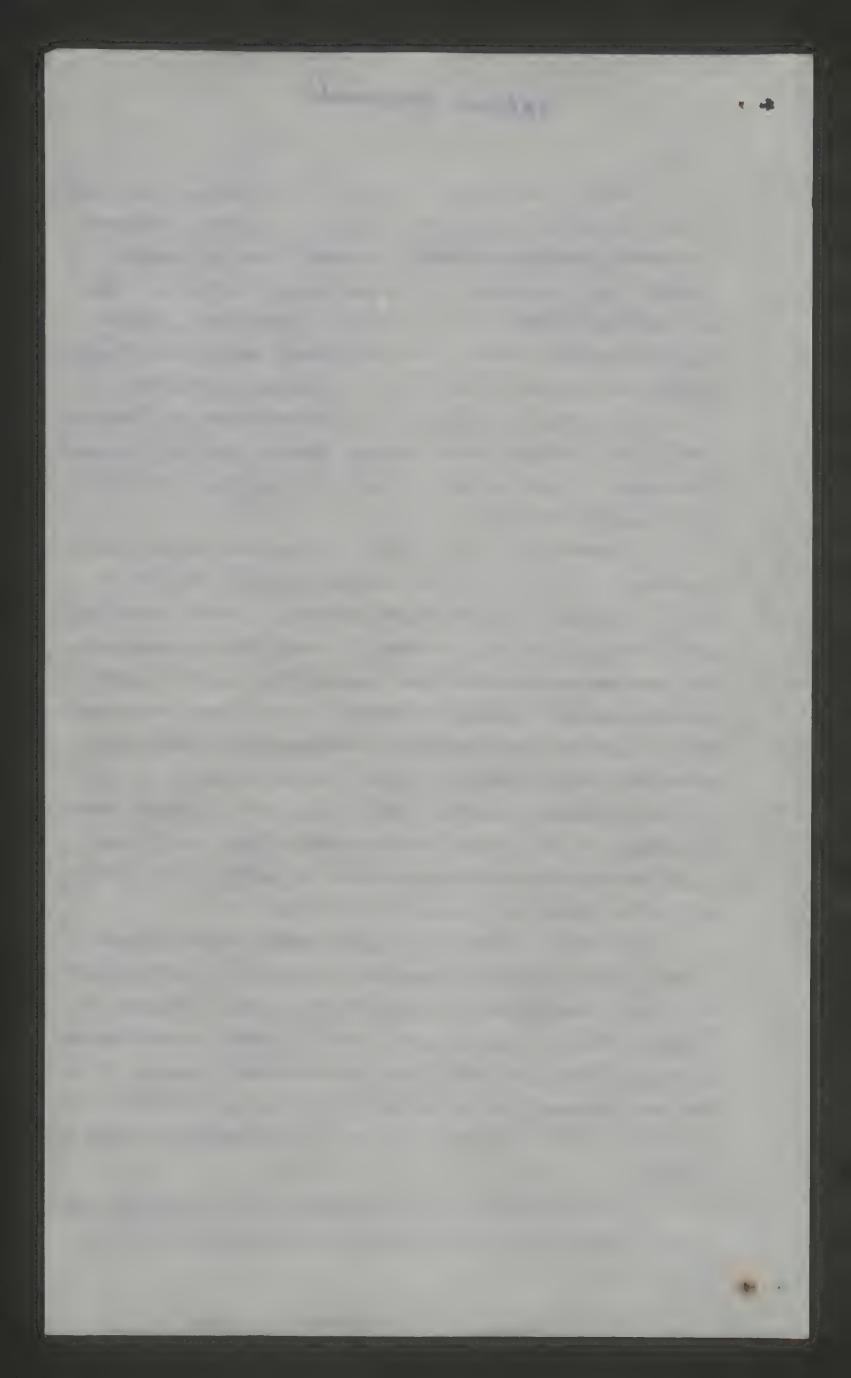

2 programmy makes and programmy and professional contractions and the contractions are the contractions and the contractions are contracted as the contraction of the contractions are contracted as the contraction of the cont alley produces to remy, but years all years all your the pull began agree as a series of figure greater and any The second of th walf, and a management of the contract of the remain the arms of the second pullyramid and faladityrishis walksing Jedineria dejeng jest usilnem d ženiem narodu. Kajblikszem zadaniem naszem bydzie, ..... tieniu z Naczelnym Komitetem Narodowym . It is the second of the seco w prawdziwem świetle przedoffender & professor | Professor | delle proeffendeng republic : oleozna samopomoe rozla zrujnowanej ludności zdobywa .. I highlight with a "pulswoot", a general I seems allow dell, Cleaners de print manner greint grafiet.

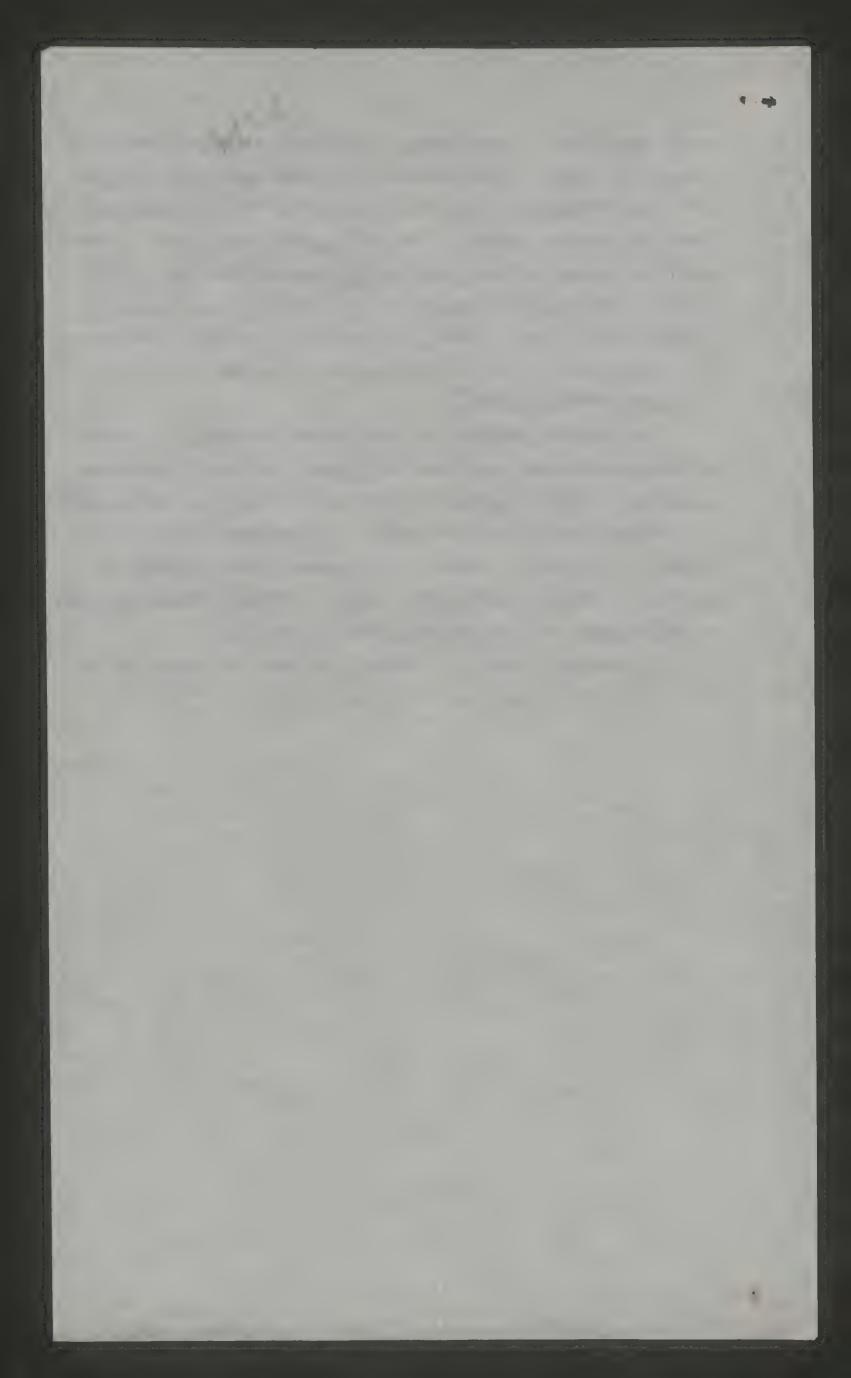



Z. 

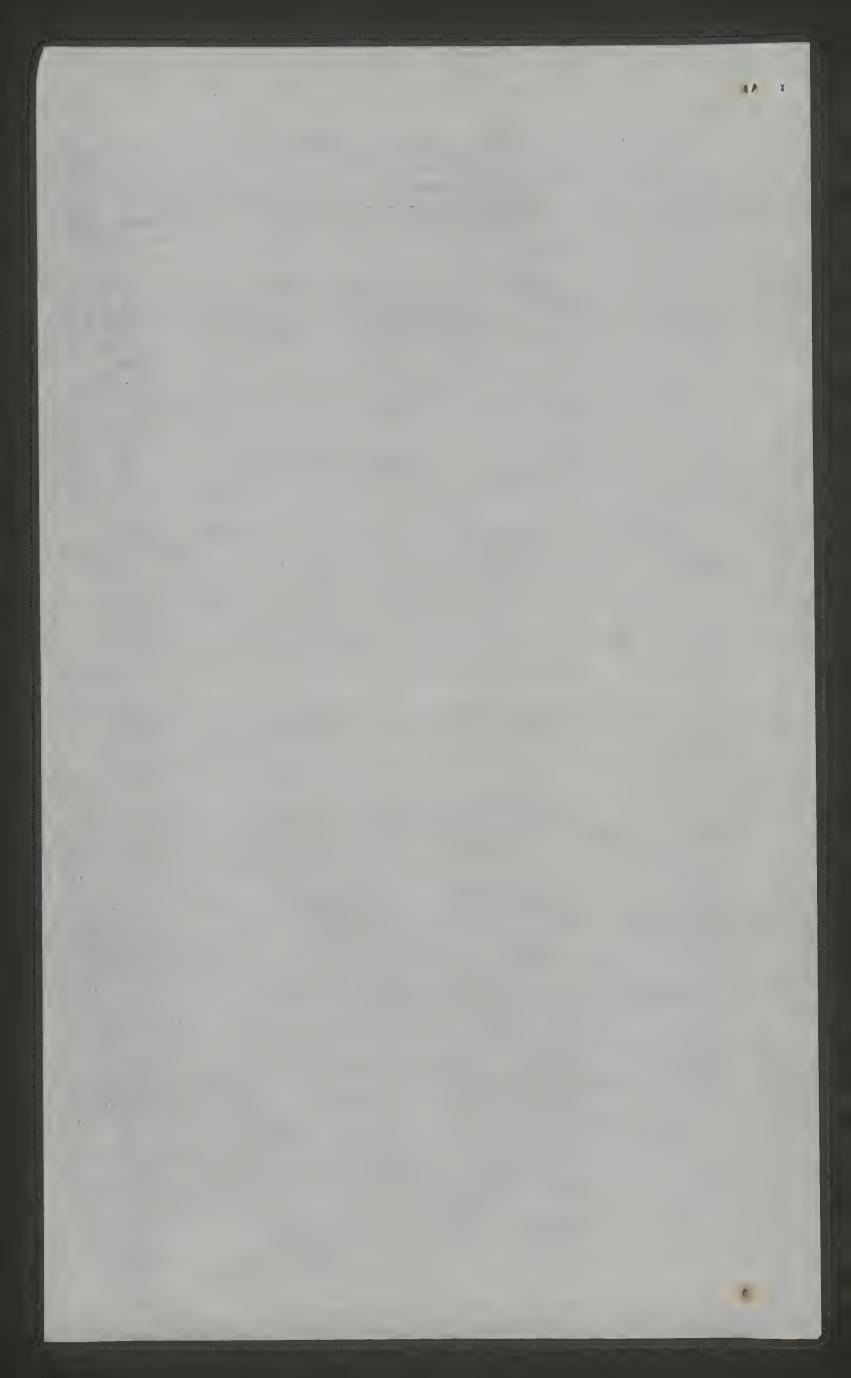

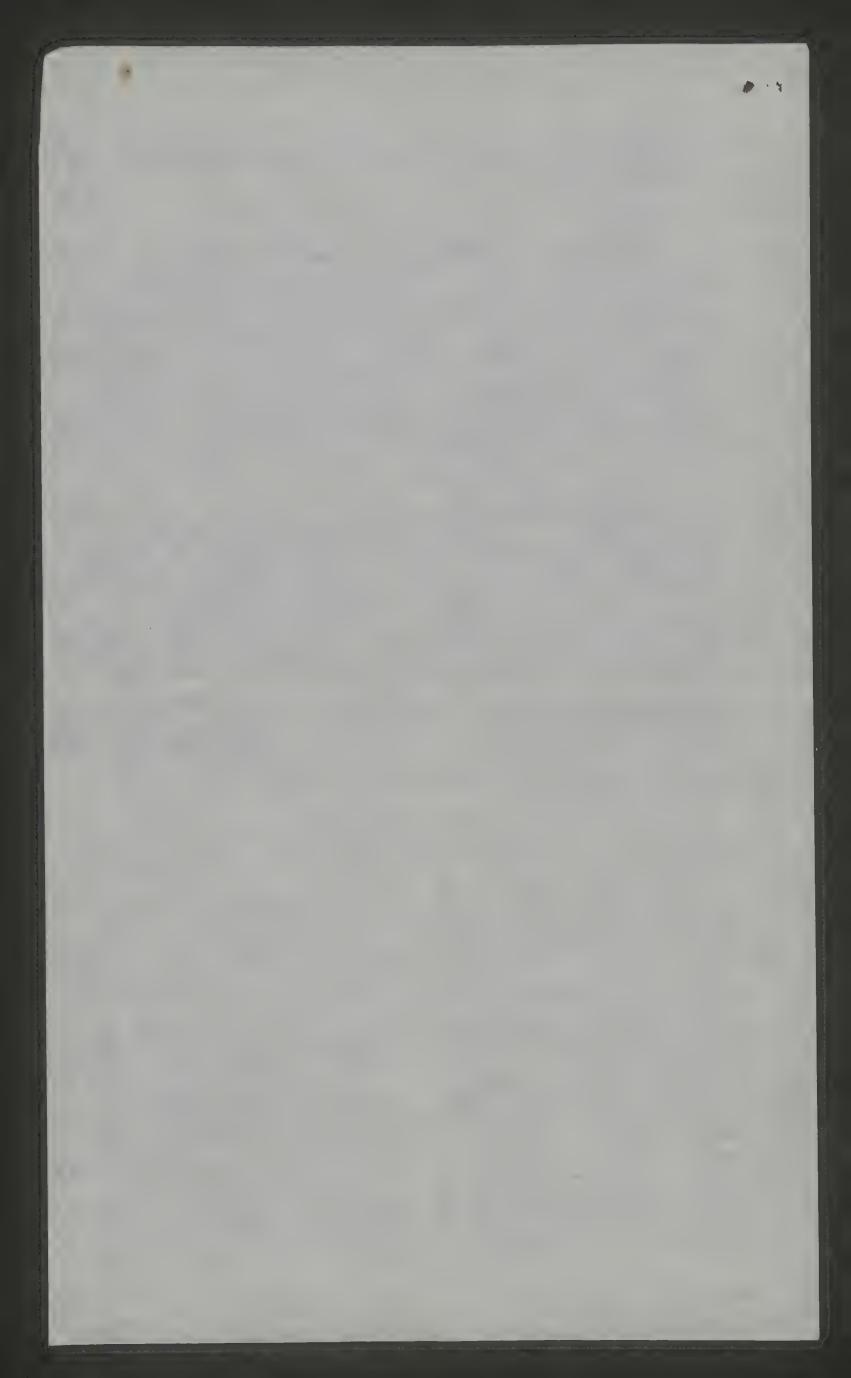

40 14 

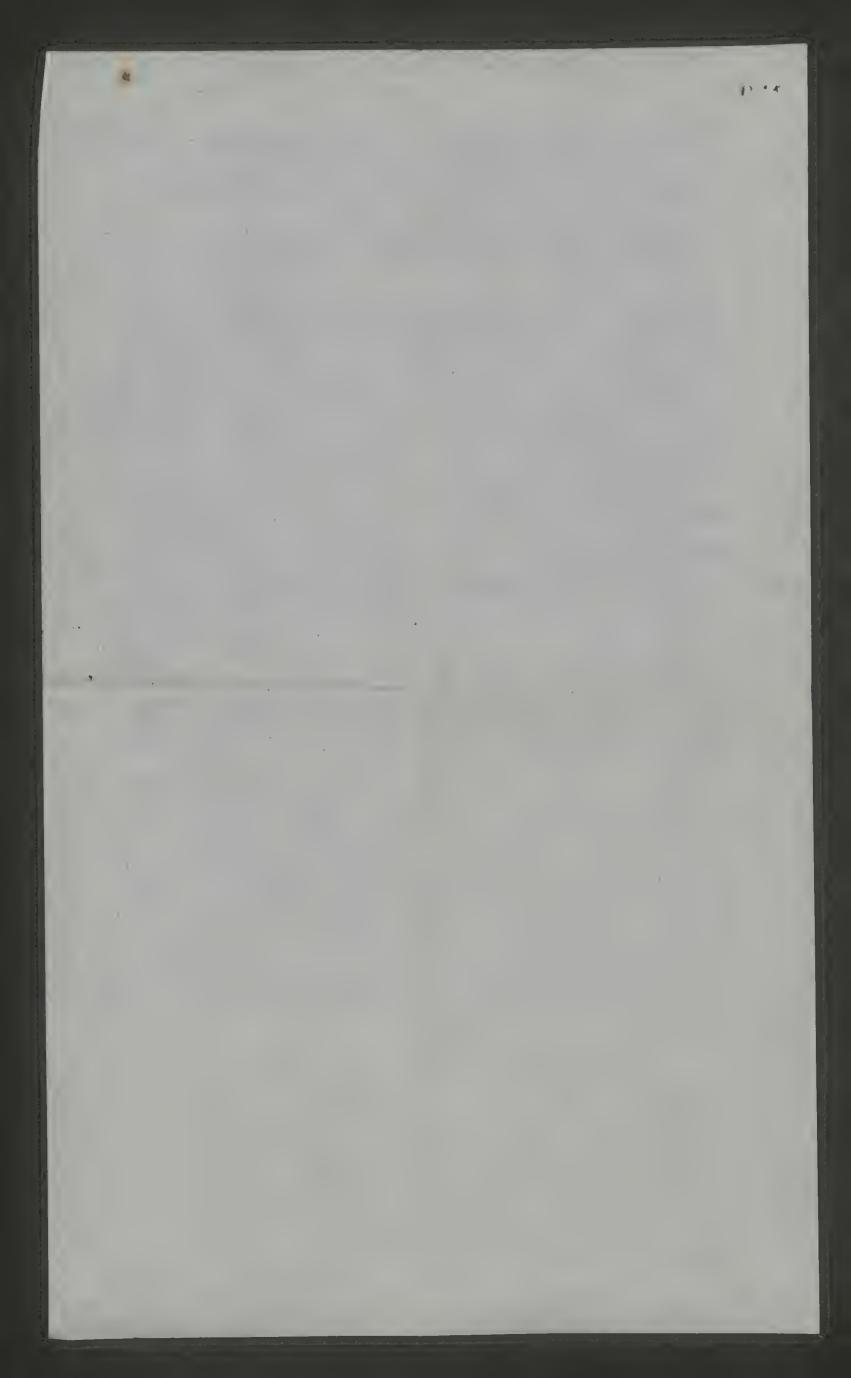

W Nrze 10 "Sprawy Polskiej" z d.27 listopada (12 grudnia) 1915 r. pojawił

n K w e s t y e bieżace".

1077 75

wychodzące w Moskwie "Gazeta Polska" otrzymała od korespondenta w Ko-penhadze treść deklaracyi, którk z odył poseł do parlamentu wiedeńskiego dr. głabiński we wrześniu i październiku r.b. w korisji parlamentarnej, a potem na posiedzeniu Koła polskiego.

B. rinister austrijacki dr. Grabiński, profesor uniwersytetu lwowskiego, w sierpniu 1914 r. wyjecha do Wiednia w prawach politycznych i tam pozo-

stał, odcięty od zajętego wkrótce Lwowa.

Położenie jego w Wiedniu jest niezmiernie trudne. Stronnictwo dem.-narodowe wraz z grupa konserwatystów wschodnio-galicjjskich i stronnictwem katolickim tworzyło kożo Rady Narodowej we Lwowie grupę wschodnio-calicyjską, która po wybuchu wojny szczególnie osaczona była przez blok rzadowy z radykalną Komisją Tymczasową na czele, mający już zgóry powzięty plan postąpowania na ziemiach polskich w interesi. Austryi. Próbując ostacnać jakikolwiek wpływ na przebieg wypadków, grupa wschodnio-galicyjska zrobiła wielki wysiłek kompromisowy i w d.lô sierpnia 1914 r. na zwolanym to Krakowa zjeździe Koła Polskiego nastawała na połączenie się z Komisją Tymczasową w t. dzie Koła Polskiego nastawała na połączenie się z Komisją Tymczasową w t. zw. o tad Maczelnym Komitecie Morodowym. Zapad a wtecj uchwała Moża Polskiego, w której probiono na wniosek G. Chin. Liego to ustępatwo crupie wschodnioralicyjskiej, że slasowano mianowan, z góry przez Komisją T. mososową Rzad narodowy ż siedliskiem w Parszawie i uznano, że żadnich postan wień politycznych, ktoreb angażowały Królestwo Polskie, bez voli źrólestwa or mizacja

malic jska powziąć nie może.

Brit to znaczny sukces, oriagniety na tym zjeździek przez czynniki, niezawiszej polityce skużące. Z uchwały tej stronnictwa, działające w porozumichiu z rzad m austryjackim, a majace przewagę w N.K.N., byży niezadowolo-ne i tak zorranizoważy dalsze storurki w Naczelnym Komitecie, se wpływu na nie żywioty nerodowe mieć nie rogży. Srobiży one tylko tyle, że nowstrymaky od występienia czynnego legion wschodnio-galicjjski, wyprowadzony w ostatniej chwili w końcu sierpnia do Zanoka i same z akcji N.K.N. się wycofały, rozpaszczając legion. Stało się to we wrześniu 1914 r. po zajęcnu Lwowa przez

wojska rosyjskie.

Jednostki z pośród tej grupy patryjotów, htóre dla owych spraw politycz-nych bawiły w Galicyi zachodniej lub w wiedniu, oczywiście znalazky się w trudnem pożożeniu. W tem trudniejszem,że nie tyll : władne sustryjeckie, ale pewne sfery ludności miejscowej dokładaży usiłowań, się tropić wanystkich sceptyków orjentacji austryjackiej, kompromitować ich i władnom wydawać. Posek leoroki, ktory przed wybuchem rojny wydaważ w krasowie kziennik, musiaż, otrzymewszy ostrzewenie, stantąd uppolizić; potem w Austryi aresztowany, osadzony został w więzieniu, guzie dotąd pozostaje. Ten seu los czekok polityków, którzy we Lwowie pozostali. Z trudem udało im się przewlec stan oskarżenia lo września 1914 r., do czesu zajęcia Lwowa przez ojska roszjeżkie.
Wiedząc o tem, że są umieszczeni na zgóry ułożonej liście przestępców politycznych, oczywiście w lecie 1915 r. musieli wyjechać na wschód. Hr. karbok zdokał wyjechać z wiednia do Szwajcerji. Przelstawiciele stron ictwa konserwetywnogo: prezes Rady Narodowej Talicuez Cicheki i Sten. troński zostali jestcze w r.1914 internowani w grębi Austryi. Z wybitnych przedstawicieli obozu narodowego, którzy mieli odwagę przeciwstawiać się Komisji Tomassowej i st. orzyć rozkam w późniejsz, m Naszel. Komitecie Nerodowym, w Austryi pozostał tylko Głąbiński na berdzo w suniąte stenowieku beministra austryjeckiego i radcy tajnego.
Co się stażo dalej, o tem donosi pomieniony korespondent "Gazety Pol-

"W prasie wiedeńskiej i berlińskiej zrobiono wielki gwałt na wiado-mość, że rezem z władzami rosyjskiemi opuścili Lwów znani politycy polscy i ca onkowie stronnictwa demokratyczno-narodowego, mianowicie pp.: Z. Wasilewski, prof. t. Crabski, J. Pawlikowski, St. Biega i kilku innych. Prasa niemiecka zarówno w wiedniu, ja i w erlinic, a za nie r szta prasy niemieckiej, zwróciła się pod adresem pozostałych w granicach Austrji członków stronnictwa dem-narodowego, z zapytaniem, czy się solidaryzują ze stanowiskiem owych bawiacych w Rosjiż i Szwajsarji przyjeciół politycznych. Było to w miesiącu sierpniu, gdy Austryjalów ogalne jakiś wściek j szał wtracania mieszkańców Galicyi do więsi nia, oddawania ich pod sad i - wieszania. Wiadomo, że mniej wiegonj w tym samym cresic trytunat wiedeński skazaż na śmierć przez powieszenie szereg wybitnych Rusinów, z olenników politycznych Rosji, między nimi raucą sądowego, oraz przedstawiciela dziennika "Nowoje Wremia" i kilku innych inteligentów ruskiwh.

wó czas "Polnische Zentral-Korrespondenz" podała obwieszczenie następu-

jacej treści:

"W komisji parlamentarnej Koła Polskiego poseł Głabiński zło-



2.

żył następujące oświadczenie:

treść znana.

Komunikat w końcu opiewa: "Oświadczenie to właczono do protokużu posiedzenia".

W październiku 25 i 26, odbyły się w Wiedniu narady Koka Polskiego.

Dziennik Poznański z d. 17.go listopada o naredach tych podaje:

Na zebraniu Koła Polskiego w Wiedniu, odbytem w d.26 z.m., toku dyskusji nad sprawozdaniem prezesa Koła, zabrał głos poseł dr. Głąbiński, który zaznaczył w swem przemówieniu, że on i jego stronnictwo stoją na gruncie polityc nego programu Koka, który uchwalono w d.16 sierpnia 1914 r. i pragnie, aby na gruncie tego programu doszko do porozumienja wszystkie strennietw i wezystkich dzielnie polskich. Mówca uwa-ża za potrzebne stwierdzić, że wcale nie podziela hasła, sherzonego przez pewion odłam stronnictwa demokratycznonarodowego pol zabojem rosyjskim, jakoby idea własnej państrowości polskiej rogla bjć zastopiona hasłem zjednoczenia wezystkich ziem polskich przez Rosję, luk jakoby te dwie idee były z sobą równorzędne. Takiego programu stronmictwo de jokraj szno-narodowe w Austryi nigdy nie uchwalsło, byżby on spricowny z zasadniczym jego prógra em niepodlegko-ściowyma.

Jeśli wojól: przytoczenia powyższe se autentyczne, to wyobreżamy sobie, jak przykra okolic ności zniewolik, d.ra C spińskiego do poruszenia tych kwestyi w ten sposób. Przyciśnięto do muru polityka, ktory pozechod ik szko z maja stanu w Austryi, a zroż lono to z oblic zeniem, że nie będzie mórk potraktować sprawy incozej, jeno jako erizod polityki wewnętrznej austryjackiej, bea brania odpowiedziałności za to, o się stoko po uchwale z d.lo stanpia 1914 r., na która chalicki się powokuje.

Istotnie w też docie stronnictus zarodowe c wieku o tatnia próbe zied-

Istotule w toj docie stronnictwa nerodowe c yniky o tatnia próbe zjednocionie porladów i przecilinia kierunku per ykularne o. Peter dkikińcki wyjecha do Wternia i by odciet oc tero, so się dziako. Wrzy tko, co mósi w tyr zalo nie oświedczyć, ky o przete wynarzeniem j zo osobistem, a jeśti j roza rzak, to nepenna w najlepis j woli ulionia doli stronnictwom nerodowy. Przy w i niajrydu ję dla nich su pom imi osobiezneściach; niejedno mógł przytem twi rozić w borej wierze, wi le ko iem stron zkożonej polityki biekosej og o mani znanycu.

Głabiński nie byk przeser stronnictwa domokraty w mano towaco, ani jero przy posilskiej. Przeser stronnictwa byk dm. Jon Przili wski, przewodcienecym zaś gr py poselskiej hr. karbek, który z tego tytaka tył wice-przesem Koża Polskiego. Polityka narodowa stronnictwa, ktore skupiako przesem koża Polskiego. Polityka narodowa stronnictwa, ktore skupiako przeciwko biokowi raciowemu grupj nero owe, robiona kyża w kraju, mianowi-

przeciwko biokowi rze lowemu grupo nero owe, robiona byża w kraju, mianowi-cie we Lwowie, gdzie byża siedziba zarządu stronnictwa. Stąd także pewne nieścisżości w oświadczeniach d.ra Głąbinskiego, które jednak nie czas pro-

stować.
Doćš podkrešlić jeszcze raz z powodu tero faktu trasi "ność s luacji Polaków, branjek na tortinj w tej wojnin, kych Polakóm, którzy weję su-mierie i nie chcicliky ulozem sprawy polski j na szwak serazić.



tar zewski Tad., Ttarnewski Jud., Jupka, Tkorski, Johna rowicz, Jarek, Jedoro nez, Tiel eniswski, Judia wski.

Preses: Presidente store by a strane kommetencyi. Tierische, ze i. ... no za juo već vie wyr jeznie le jenami, za a provide ale polityki poleziej należy w zepszności to sana oleniego. Ib, to o raw wyróchae, trzesa bylo vieszieś, jak nero vicaje t oli ty b poprowanti i trusba bylo upownić il, se si, ktorsy nie zaciedaję obsenie w ole otoliwi, buy mieli w tej polityce goes. Jaijior to suctoro salat lone, w talin a, . ... mojter poczynić ustopstwa w spracie kompatencji. Ita wynikie myal, ely do sora colskiego vetquira a voch przeustavicieli stron. ietwa socyal natycznego, oraz dwi an representów sare jeh or jamizecji militernych. onieważ tymeracem wesait ne perzą ita isleany myrawa wata ionia alaba olekich poslow socyalistychnym io nola, practo astual a sig stata curaca actulação ko prtencyi - ola 2 %. . . . Bilinel i osriedecyi, is petrusbny just pouzisk innacyi mir ky t. . . M. a conen folskiem, i zmyreponowak mi ustalenie projektu w tym kierunku. Tejo sie nie votjelen i biliúski sam ny racewał projekt rezyrariezania kompetemeyi, który mi przyslał, nie pousoujec go u rzednio niconu, obja się nad nim zastanowił. oj miosek by sie o icast, aby tego projectu nie masjiować i oby somisya, pybrana pries d. . . pojadkaja razen zo mas do liberia i ten wajólnica billiús in tagrow zalatnila.

Tranen elezytuje projekt (natrz zazezzik).

Jet juje prascivne teme projektowi z traneh powe iów: jako jedilek, jako oska i zazek loze kelejeki i graszore jako jedinemski. I. - Jeko olez nie nogo się zgoskić na tem projekt, graz gaze był grzyjety i egłoszony, osciątby najmieniej rodestwo olekie od salicyi i godią najby za sobą fotalne konsekwonego polityczna i narowowe. Parólestwie olekiem nie ma nai jedneje stronnictwa, ztóroby poszwo na tekie sformużowa ie a wsynku do onarchii Kausburskiej, jeż ie many na salaz



100 G 400

1 9 11

wstępie. Jo innego, jeśli bylzie panstwo polskie, którego stosunek ao omarchii Kabsburskiej się ustala. "aloj - za u rzednią wiedzą ministra seraw zagranicznych - co to znaczy? To znaczy, że, kiedy mu raşa pozwoli i w formie na jaka się raga zgodzi. Jako lolak muszy się przecieko wszystkiemu temu oświadczyć. oświadczem się przeciulo temu również jako poseł. Pie jestem przeciwnikiem dyktatury, ale jeáli ktoś empje, że ma dość siży, aby dyktatura wywonywać. ni sch me odware powie a seć to supelale otwarcie. .edlug projektu 3. linskiogo ani komisya, ani cio nio sa wlasciwie potrasbne. Jesli Prezes na wszystko robić, a ja mam możność tylko wypowiedzenia zaka Mu potem mego zlego humoru, nie mogąc wpłynąć na zmieną samej rzeeny, to na to się nie mogę zgodzić. Juszę odrucić projekt również i jeko Czionek I.L.N. - fedług projektu N.K.N. ma prawo zwolywać zgromadzenia w rolostwie rolakiem, als tylko wermunkowe i to ma czynic tylko departament woja wwy. Własnie te zgromadzenia są zakazane. La drugie ograniczenie: Ja, którykolwiek z panów nie możemy tam jechać - wiec nie jesteśmy obywatelami ?

Znoszenie się so stronnictwami, co edbiera nam projekt jest jednym z punktów nebwał z 15-ge sierpnia 1914. N.N. jest powołany na mocy tych uchwał do pertraktacy i ze stronnictwami frolestwa olskiego, jeśli utworzą reprezentacy, na tychsanych podstawach, co nasza. a w prolestwie stronnictwa, które nie chcą mówie z N.A., ale bez poróżnania jest wi cej stronnictw, które nie będą chciały gadać z bilińskim. Sez robie w takim wypadku ? Nigry nie z ożelny się na to, że nie mogrbym mówie z Ozechami, Jegrami i.t.d. - Projekt nie noże być akceptowany. Proszę, aby żemi sys ze amę jechała i wyklarowała bilińskie u i abyżny się na ludzkich podstawach perozumieli.

polskiej z monarchie Habsburske". Cay to jest nasz grunt ? Skęd się to tu znalazło ? Tigo to jest niby dalazy cięg Walicyi ?

Honsens! Inne rzeczy se niowy wonalne. Nie krytykuję calego tego projektu, bo nie ma on sensu. Jopóki siży które mają współdziałać w N.A.N. i komisyi politycznej loża nie przeprowadze gruntownej dysansyi, żadao ustalenie zasmo ogólnych nie da się przeprowadzić.

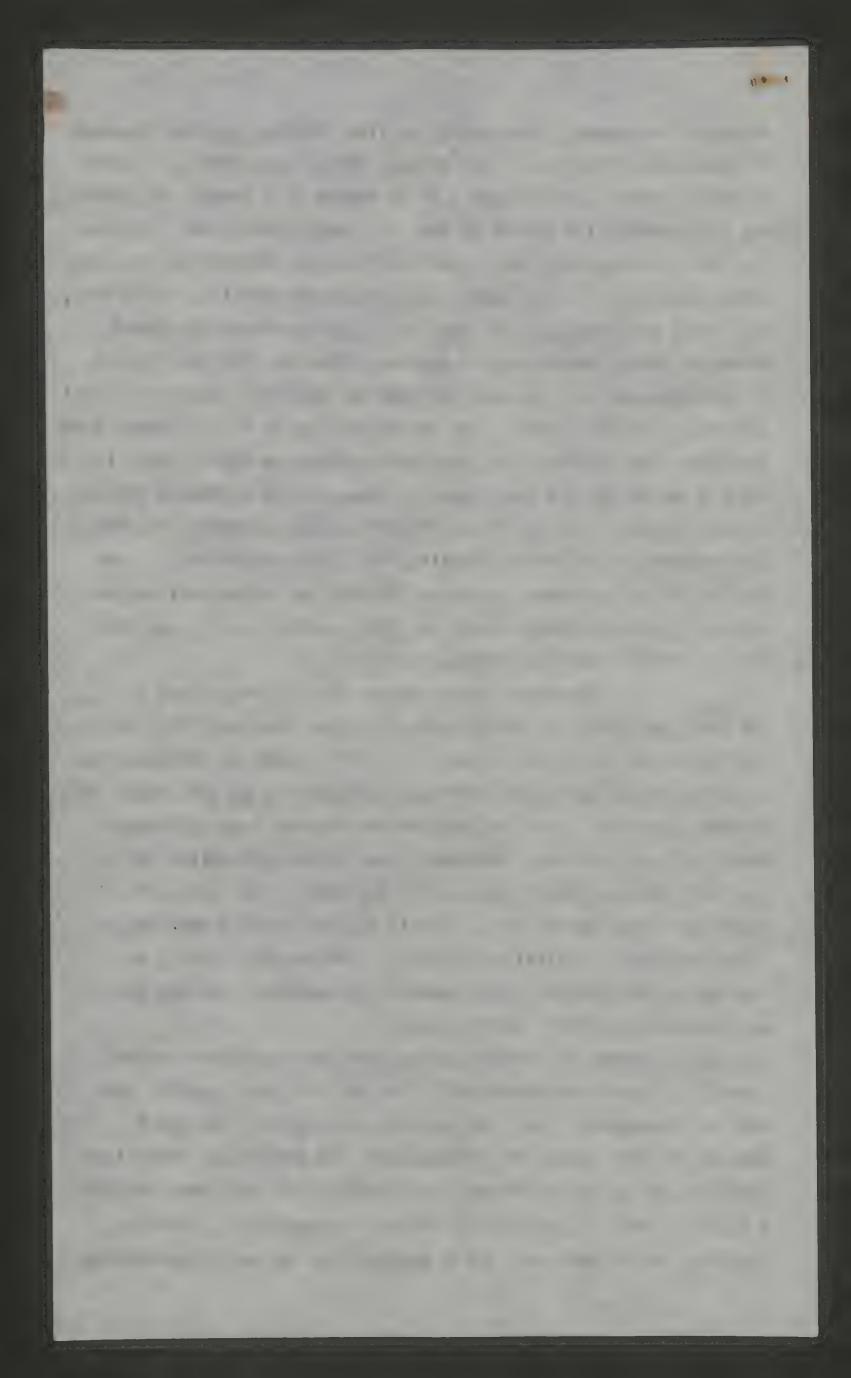

Możliwości są nieslychanie rommite, meny cały wachladz możliwości. Jównież i zadzdałanie jest rozmaite. Inszą się ludzle zejść przedyskutować a później wywrzeć nacisk, bo się inaczej wezystko rozleci.

Probowski: Blades gradenie, że przeskowecne wojscie na drogę punktacyi co de rezgranicacnia kompetencyi wytworzyto trutuości. Bilińssi wyzyskał tę naszę ustępliwość. Mieliczy gorące pragaienie, aby wyrównenie nastąpiło drogę doboru naturalnego. Chomsilo o wytworzenie się analogicznych konstrukcyi partyjnych objawiek ciał -W.r. N. i Kolisyi polity eznej. Jówczas to kwestye bylyby organicanie rozwiezane. Ustiam za bięd, że nie wyczekawszy rozwoju ry alkow (uchwala strongictwa socyalistycznego co de watępienia) wprowadziło się na bocznym torze roko wania o koncepcyo pismienne. Tam wrazenie jakiegoś anachronizmu. Obecnie socyaliści są w sole olskiem, wobse enage kwestya kompetonegi jest aragerzying. I polity-tragedye od lo-go sierpnia mają swoje śródło w tych scripta", so moment". I tym projekcia Bilimaliono w rowalza się szościu luazi. aby kontrolowali, ze ściśle wykonujemy pacta konwenta. Jeża ta pisanina služy po to, aby ludzie uczciwie chcący pracować byli na kasaya kreku krepowani, a zia wola, intryga, kretactwo negly wszyst ko paralizować. - Sytuacya przedstawie się tak; alho wyteorzy sie z joda i w takim razio pasta sa ni motrechas, albe agedy sie bedzie i wszystko się rozej ie. Lależy odroczyć s raw, roz raniczenia kompetenegi az de ujawnienia się skutku wstącienia socyalistów do lota. Jesti beta stare a, to posystiny o reagrani esemin competencyi. To do same so meritum, to trume ay sutowac. . rejekt objevia tak absolutna ignoranoye, tak zdumiewającą nieświadowaść tego, co się daleje w spoleczeństwie p lakiem, ze ma się wrazenie, że maradal go jakis ondzoziemiec. Takie projekty mogą wysandnie tylko z niepolskiej głowy". Chinczyk mogłby postawie takie racczy. Nie sa punktu, htoryby meina bylo poważnie traktować. Byłbyw przeciwso wysytaniu so isyi, bo prowadzenie dyslusyi na gruncie to projekto, byloby bloden, bykoby (rzymaniem, so dys usya na tym groneje jest medliwa. Jedli udlá pod iszery taki nklad, to po 24-ch golninach dyabli wezmą i N.K.N. i Kolo rolskie.



410

I projekcio jest antycypacja zmiany statutu i caa jelekiego i aktu z lo-jo sierinia. Ir sas loka sinkiego z takiemi kwalifikacyami intelektualnemi i soralnemi nie ra iekogo prawa do enymiemis tych zmian. Irenić takiego projektu niepolobna navet w graniczah syrialai. Jebec tego wanyetkiego at mian zwpelnie ierzelnie nastopujego niesea. Ze szylyka na te, że przediczone nam propezycje J. L. Billinkiego ze do rozyraniczenia zonotencji piąky stem rolskim a J. F. W. antycypuje zmiene statutu i. Jak różnież postanowień zosadniczych z asia 10-jo sierznie 1814. Jenisya wykonawcas Z. J. nie wyona się za zonotentna do dynamył neu temi propezycymi, przedkoloże nad nie i to jora dku deleniego."

ha proposicie pour a gingon nesestai sów tomi syż wniosek poeta Prozowsziego został ostatecznie postawiony w nestępujosej zajenionej tornie:

proposycye J. Milinekiego co de rosgreniozenia kompetenegi mijszy tstem Polskiem a N.J. . antycy ują
zniane statutu I. . jak rómież postanovień zasadniczych z dn. 13-je sierznia 1914, somisya wykazawam
M. . . . nie nośe przesiczonych proposycyi przejęć za
pouctawą dycznayi nad serven komestenegi soża Polskiego i N. L.

siloraki: Trojekt zegraze osiej dalezej a cyt. Izlicny to y orozes w zupelnie insym hierunku ou lê-je sierpnia i zofilicio ale a tej drogi bytoby katastrofe. Silit w projectnie olekia na takiej ponstawie nie bytele obciał mórić. To stronaletwa, które u rewiają fronce i wym wają proceima nam stanowiele ospate niejelegleściowe, temberaziej nie pljia. Isomie namy asa bloti, atóre w ten, czy inay sposób nes je iereja - całą grupe środka i cażą grupe lewicy. Tray grzyj sia projektu B. ozgára byzyky stracone. Pa tej podstawie możnabytoby ochrontu ucoważajć zariane ze prowadzenia portrei troyi. I ja uważam, że propozycze te nie noweje się do dyskucyi i segr te oświadczyć w inlenku wospatkich pracujących w departamencie woje, wym. Im obsazi o ujekacetajnienie ocinii rolitycznej w tym zaborze. Trojezjeja L. ol rowodza ot zmileracucjo



+ 14

celu. Josiero teraz by cie rozpoczeży zożarto welki. Isaz je biędom było zbyt daleko ijęce załokumentowanie ch ci ust petw. Jomisya wybrana przez serieję wykonawczę zadetlarowała: 1) przijedie socczychistow; 2) przezwara filiświejo; 3) wettelepia socjalistów do lela olisteje. 4) przezi sienie perajot straw ao kom staneji sola olisteje. Israz przy tych przezi spach posuwany sie o elbray i wek najzół w kieronie moganejo najcostejenia. Je o olisteje weż najzół w kieronie moganejo najcostejenia. Je najzół w kieronie moganejo najcostejenia. Je najcostejenia weż przez podeje wznia tak zosodiezych zajen. Jo inceje mogan. przez podeje wznia tak zosodiezych zajen. Jo inceje mogan. przez podeje wznia tak zosodiezych zajen. Jo inceje mogan. Przez zerranie, analegiczne do zebrania z 16-je sieronia. Sie na stronnietwe galicjakieje, któreży stanie ne gruncie projetu i zistejy na jedie tak w slas ouje-wie zielecki. Sawet lukowcy ie pojią.

Dismint: la chezo nie jesteś g kompetentni ? h..... jest powinny san rienanić e seula, gljź twormaca go konstytuenta nanielina
su tych prew. Propo konstytuenta nie jest potrzobna, be s......
san jest w mwolok e rusasi kospetentny. Iwanao vige zdanie o sompetencji we walosou ro ouski o ka ryzylowna. ozate, trefe roozycył nie nalaje się do dj. psył.

Fedorowicz: "pazes się na soritum weit zu palcokiego, ele uważałbym za lejene, czy uprosić ronesa, by zu omuni omu bilińskiemu pazes zamie, a przedożenie jenu rezolucji pozostawich, do uznania przesa.

receive resolvent a resolvent processing also is man. The pertractice of muse, dated resolvent. The selection of instructions are in man. The pertractice of muse, dated resolvents. The selection of instructions, we sign to correctly. It is not an interest of the selection of th

Protoveli: runs jest you proyumson kontynnowania dalaxej djusa-



syi. Chcialbym uniknąć tego, że wchodzimy w meritum. Chciałem stanąć na stanowisku czysto formalnem: ponieważ projekt zeczepia statut Pola obsciego i akt z 16-go sierpnia, więc nie no-żemy nad nim dyskutować. Czy rezolucya nasne na zestać w aktach czy być postana Miliaskiesu, to uchwas nasza nie kryouje prozesa w czosebie użycia rezolucyi.

Jours rowicz: Proposycy i Bilinskiem nie wożony przyjąń, bo zrspaniczo i w zalożeniu rozni się ou poglądów P.a. ..

Perse: Joineya just wyczerpana. her teraz dać wyjaścienie co to tero, jak zwaniem mojem w chwili obcenej stoi sprawa pel-

die lomisya upoważnia mnie do kontynuowania rekowan celem ujednostajnienia polityki polskiej.

Dasnyssii: Albo pranus jest, że wstępiewie socyclistów do rota wsmacnia nasze stonowicko, słbo nie. Nie należe nam tago statu zwarzować. Tie trasba spieszyć z tea zalatvieniem. Prezes powinion ode. uć pewne scienzenie sveboly w postępovaniach.

rezer: " interesie eleli leży, aly bjus njoda mi kny ".i.". i rožem olskiem. Ješli nis mestapi zgoda, ani ja, emi panesie nie weémiecie objecte autainéesi za stutki. Ljoue one nastepie przez analogiczne wymekwinki um pełnienie loża olakiego i v.i.v. Caedai e te, aby nie wygrywere jednych praesiwko dragim, aby 1.0.1. Die rogio traktivać nas jako sine (ruppe". Jziś na graneje galicyjskim sytuacya praciatania ni groźnie, przygotewcje się pour lai Calicgi, menica thinies jest general nie gelak, Diller sic chwieje, be jest za żagodny i za debry ala Telskew. They go zastanić przez Turnaua, który siedni w kublinie i którego olacy nio mogą usunąć. Olożenie jest greżne, mobec cze je us by robić jeme ust, siwa tam, jizi o serytorycznie sprawa njeta. nsiny pe me offary zewnętrzne ponieść. Stosunek z rządem należy do rois 'ol'llego - to some powiednice. To materyalais name vjmy nie przjassi. Jeda nież b.... a kolem może się ne tem oprzeć. Ikta polityczne wycholesce na swwnatra, manifesto jace wole narodu, naleza do h.r.b. - Ani jedno, ani drugie nie odnosi się do sprawy legionów, - które należą tylko do M.K.N.



5 - 510

Takie ujamienia woli speteczeństwa jez otesme po wsięsiu Jarszawy nuci być jedno, nie dwa.

ciekawe, ale te rreczy dia majo nie wi it sie ze setu. Iz many wejść w strezność z żeżem folktom, ale tega i o a folktom wejść w strezność z żeżem folktom, ale tega i o a folktom wieściwie nie ma, gapż wszystko jest objawem sali 3., ujewniajecj sie przez żillińskiero. Z tega, de ca nem pasiał, nilzimy, so zroda może mantu iż tylko pod warunkiem m polnej adayacji. Czy my tem pojerzacy ż.? - . p tworzyny tie śla 3. ie wiazę nomentu, so 3. posda się, a sięc powar ie 6. od abi 3. żywostbym się na obnogacy a rezessa so do neczej adajkacyi, głyby na necze miejs ce przyszko żeże alanie, ale nemiast niego przyskośni 3. i Biliński. Wikt z nes nie jest wyzecie o wontymowaniu partraktacyi, ale nehwała jest zbytowane, be rowne to e nieże ne poset wie da nych uczweł. od rpyne zyjanienia rezesz u nes posstaje cało mnóstwo waszliwości.

Frence: Lamy takie stosunki, bo mamy do czynienia z takiem pańetwem. Larlament jest i postewny, postowie to bonda. Baliestnik
nie widuje sie zu pożnie z rezesa tolo. Linas się z ostboni.
Istapionia socyalistów posinja ten skutek, że soco st je sie
czenś, a na fulkcycrowanie tola se śrolki. Itoś muni stowiać
żażania w tym kierenzu, a te soco robić niezależny. Takie czynnikiem jest stromietwo socyalistyczne.

torseweld fac. reses one rie by who same mieriamy, who she bearie to to niebezpieczeństwa.

ikorski: remes manik a zakorze spetryaskim, ganis traciny to, co mieliny, be w okassyi stanosow jest lerisj. Je ti jest żle, te sa to objectickalne jest Poro olskie, instytecza najmoraniej w społeczeństwie zdychre ptowana. Je wyrosi w zdychrenytowane oco obsasia ne swoich barkach, gdy N.K.N. bądz co bądz jest uzana ny, jest instybope, z którz sie liene. Akt polityczny, po isany przez selo olskie, nie zn.jule oddźwi ku w społeczeństwie, zwłaszcza w relectore. Popula nejec poprzese sytuacji przy przesunijaju punkty cie isosci te ote olskiego. Koncedować możemy tylko na tle punkty pierwszego.



9 . . .

Downarowicz: Nie umiem rozrażnie aktew zewnętrznych od akcyi legionowej w dziaiejszych warunkach.

Tre towahi: The main exception expended reason globolic erasonic, be byto yields nice of olicanda, ktora anie baraso zanie okoita.

The unitable has policiante, ktora anie baraso zanie okoita.

The unitable has no bytel tas conty, by navario instyteeys.

The unitable has no bytel tas conty, by navario instyteeys.

The unitable has a leaderly a taking nice naledy structured to taking a stational and a structured tas rysykemme to respect taking a stational and a structured task and a stational and a structured task and a stational and a structured to the past likeline pas

rezes: enonstruj przeciwao po isizenia p. ronowskiego, uważejse, że stutek je o po topienie bylog tari, iż zaniast dotych cansowej snororości, otworteści i przejacielskiego traatowanie tych, z któryni we tlnie pracowa, pracz kulkanaście miesiczy, wasialby wyrowaicić politykowanie. Pa tem tle wywiązuje cie śtożna lysinega mie by pracesem a p. ronowskie.

publicznych - spała obywych czynników.- hozna wybrac osobną new yr. Frenty i legionowych nie tykałbym, bo to ustalone jest w zielo z 15-je sierynia.

simple in Exposé p. romesa nie b lo imme ni specienze, gaji sicione cobie warpeep e r w, i ac etenevisia pertyjnego p. romesa i r i go stervanu de .. Dijgoraze. jest to, że ny nie wieny, ezero chec i, thevian si . że sterejne się o cytyw na rzęd, wotewieny tej grze stracić wpływ na speteczeństwo. die opuszczajmy tejc, co stanej jedyną maladoś - ..... - ila srowi, którą checny utrzymać na open.

reses: imy, he i B. i G. once jedneso: paintwa polakiego w zwitzhu z konarchia anatro-w jiersky, a jaki by an e ustroj wewnętrzny tego państwa, to już rzecz pokalojeza, byleby to państwo było.

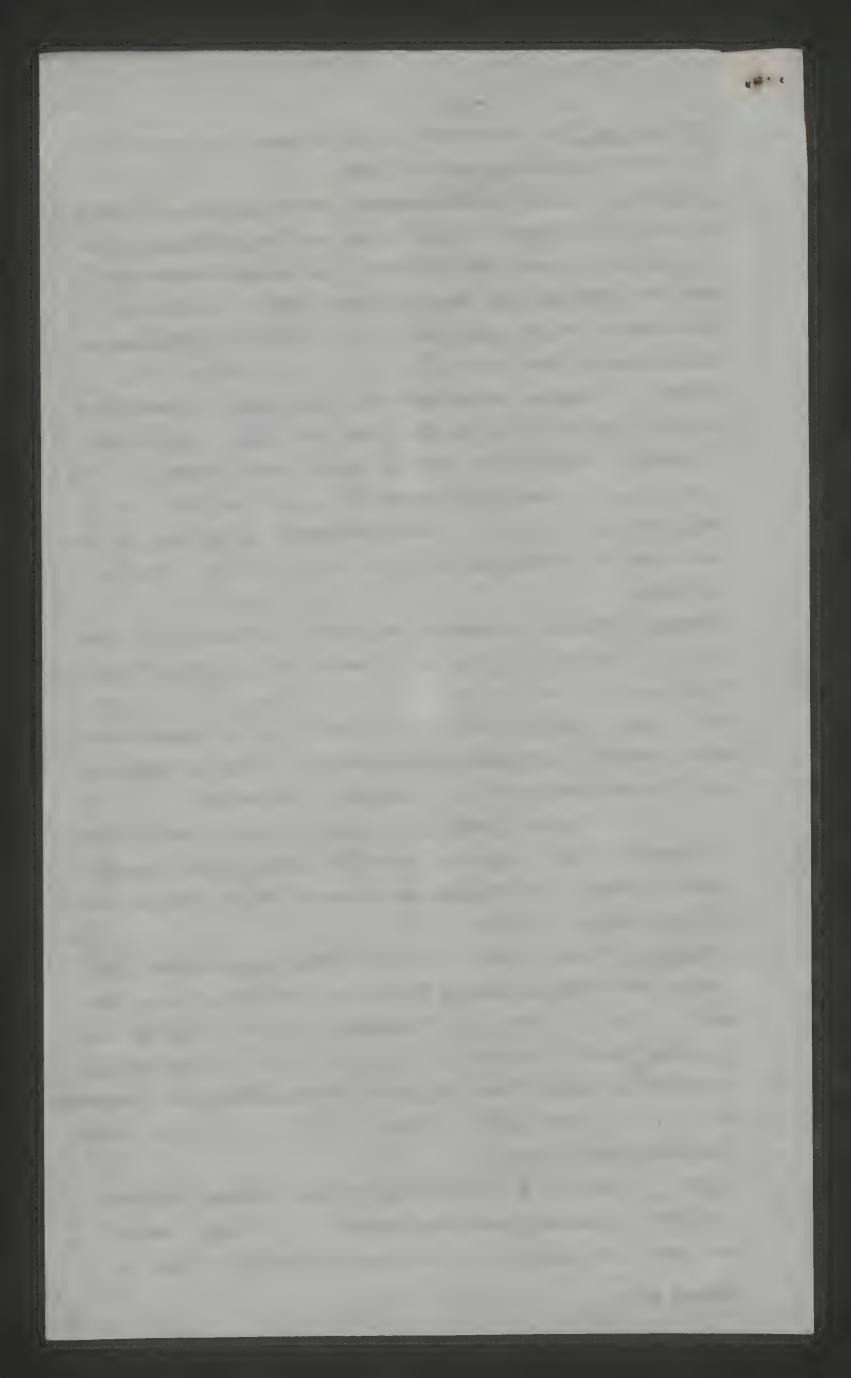

Swazam wolosek p. rokowskiego ne przejety. Sode nó il z Silinskim w tym anchu. Pomisya negluby pojechać w przyszcym tygoaniu? Lenioważ, jak wyje ima romesynski socyaliśce uważają wykonanie swojej uchwały so la wriępi mie ko loża lelskiego za koralatyw przystepienia Podolaków do lone. i bez tego nie wstąpią, przeto cala s rawa neśe być ouroszona aż so zalatylenia tego.

----0000-++-0000-----

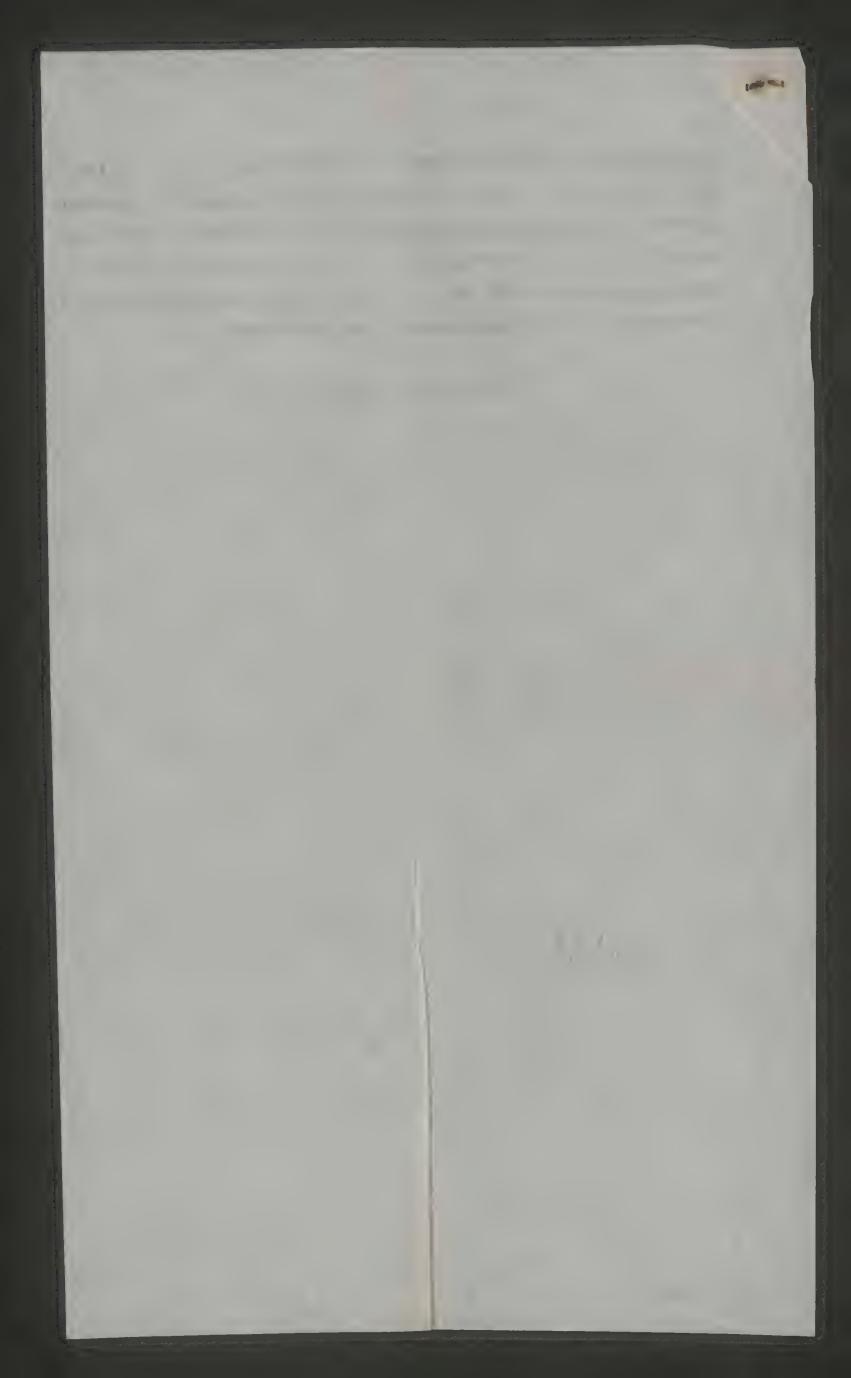

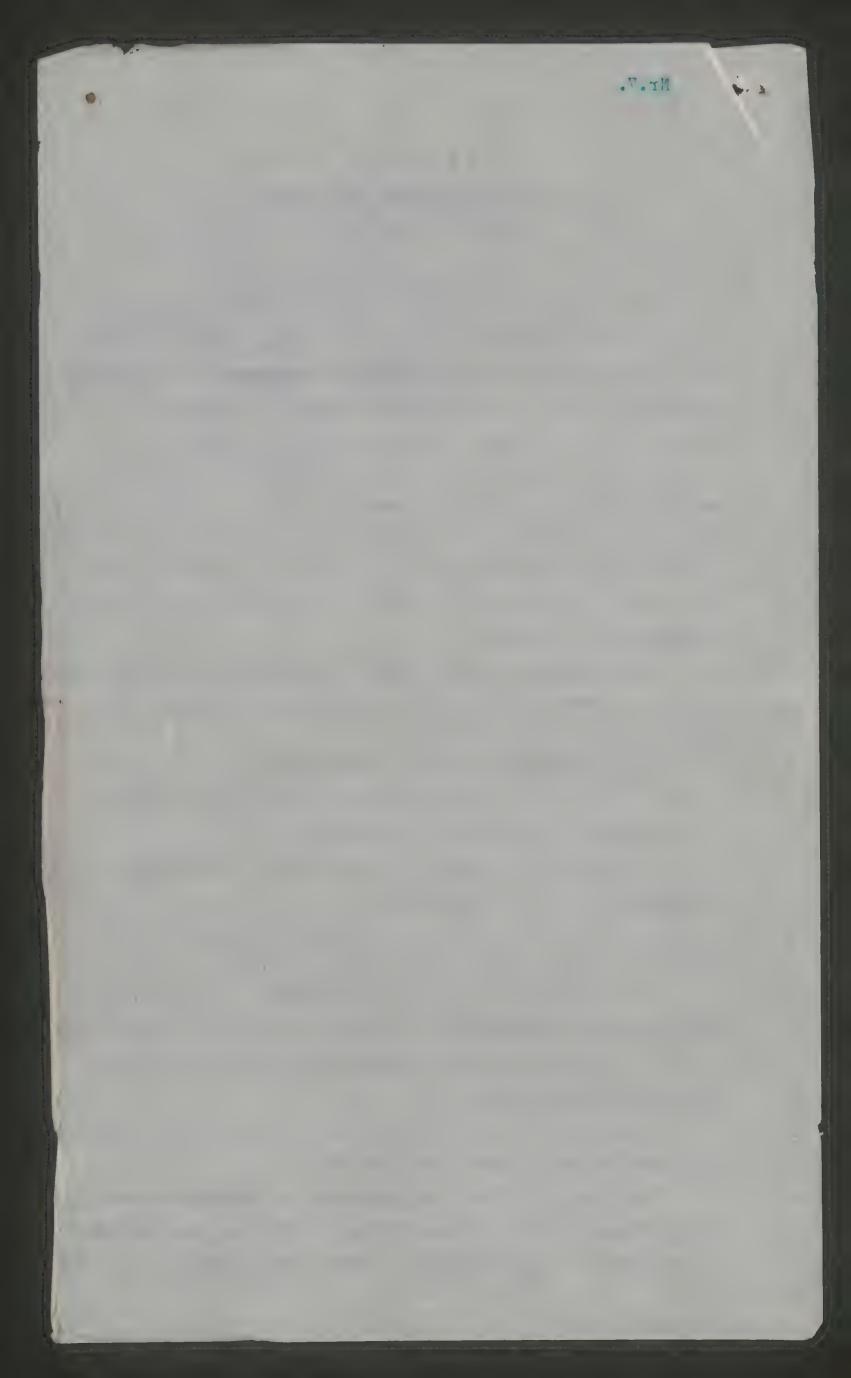

. A . 44.8 53 e bu komisye polityczni. rezes jest land derette Land statellie alienaties of the celuseral, bears, like to, ony wondless of the ruly i action i formali, let car all ris a fine temperature were resident of the state of the section in contractor of the distributions and service and service. er miller to the solution zanije da se rome riotach male homen; when the sign of the later than the second of the The term of the second of the merce to encount - s to see a fore many his set meterer filtige and a . proceeds of an atmonster of an analysis of an ex-- to estimate the contract of manerals of a proceedable is to entire much. rantum, n lum, for alrio; F. molecula saturately a sprake rain lang, we wrote the information and the name of the much of Whether is well in a constitute within a second store, obligation of the second LIL. So Teminga relitroment less selveres bold constant: a constitution of a sure of the sure of th Manaka a at k/ representations at a later to all a learner temperation Asympto regardance a siturarch, a siturarch, a siturarch, milion. Middle of the contract of the contract of the annual contract of the contract finite ministration in the ay stronglet I am rather, attention I all I am seam Antity Multiple to Jee to synthese to 6xeff it, stelled to elayer emiterio i induo in jene a anna i in marca ji by whoever our contains many thousands are a, if her of present the state of the contract of the co i operate to una from their deficiency por in i

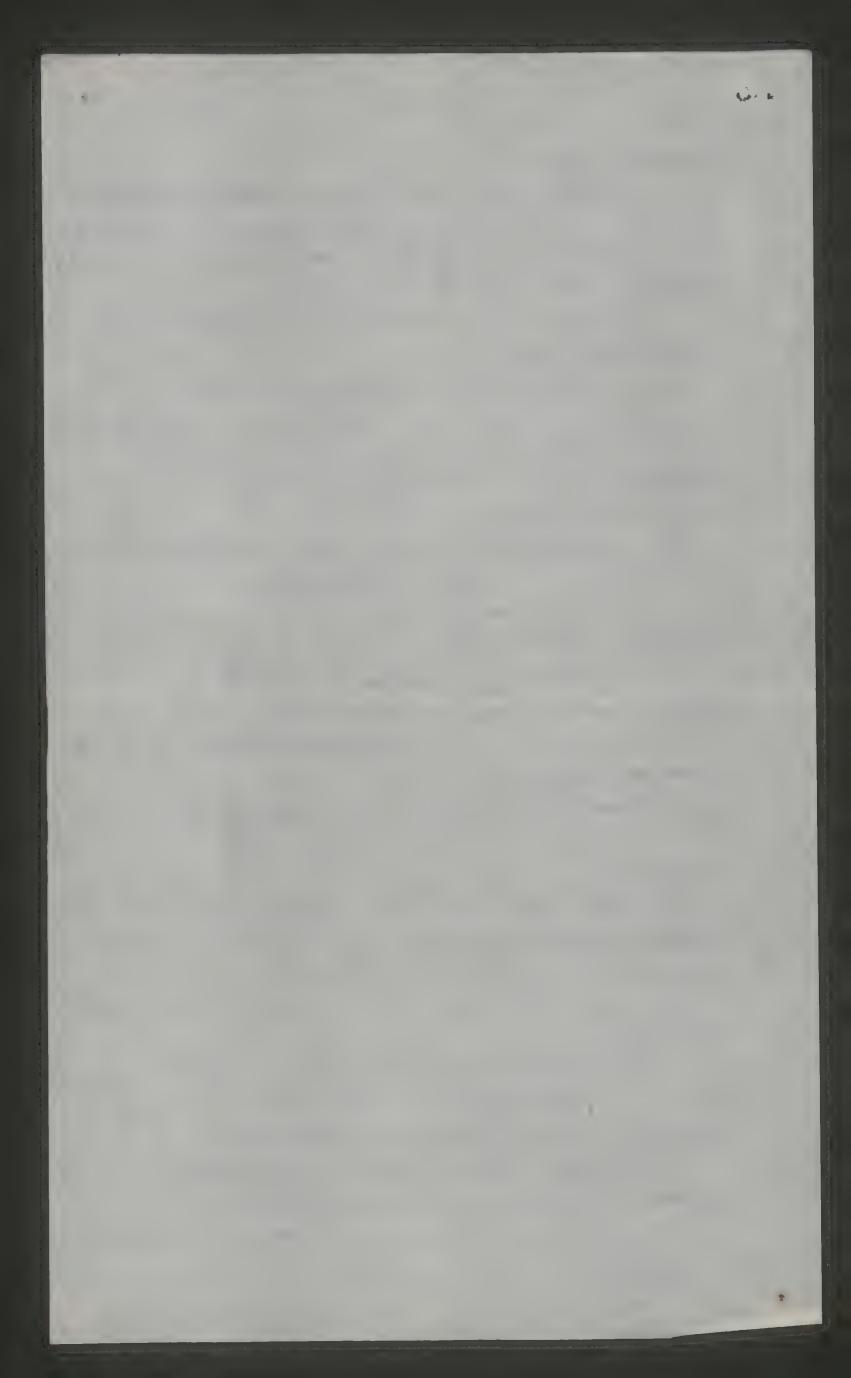

3. il. roz rim walain kommatasaji, The recess of the first and the straight many and general m f mt le v letau, z trup a jrzy s oże boku bilko sosowy.lga i rearra · 1 (1: . t . • • to tyes in 1.1 .

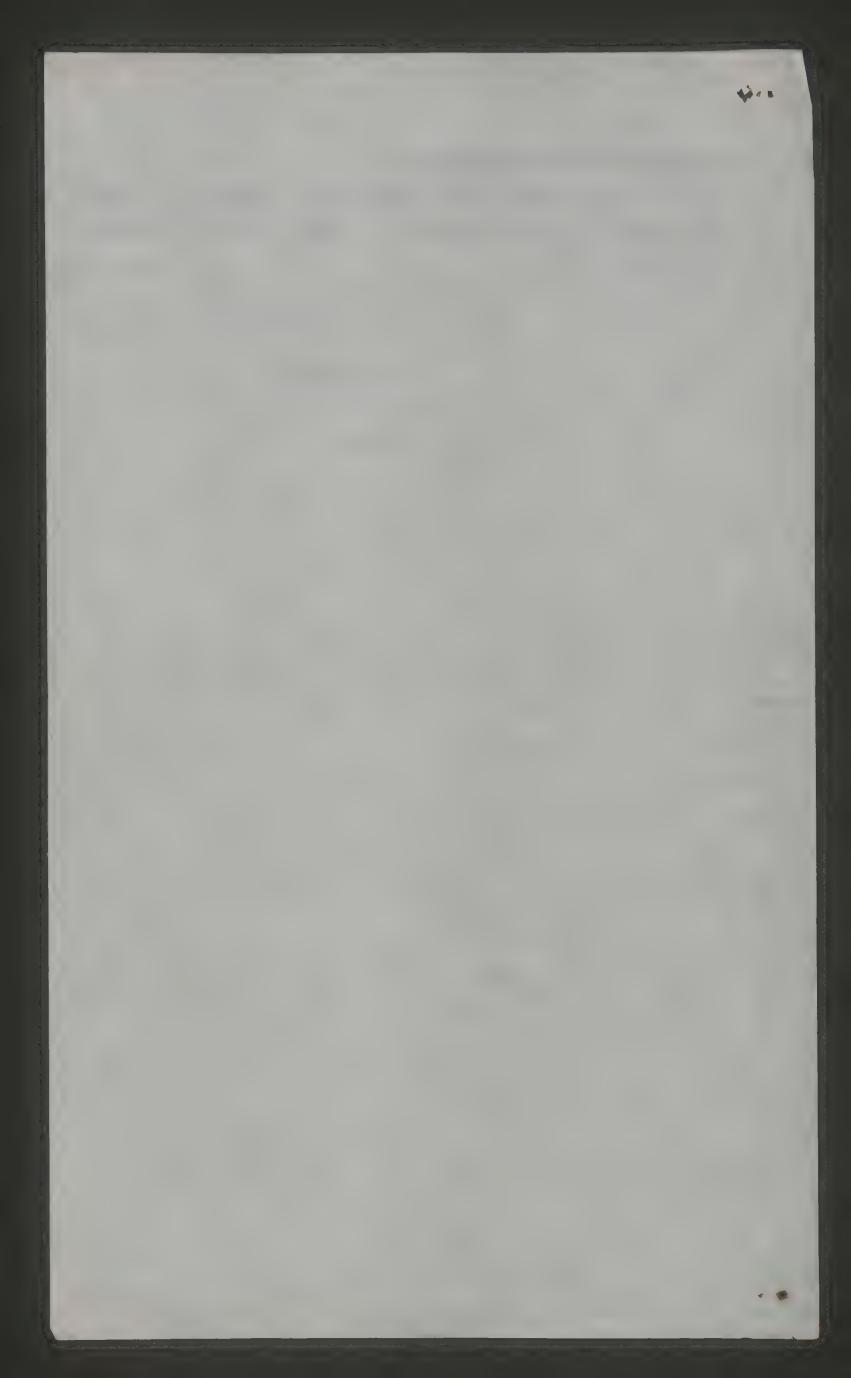

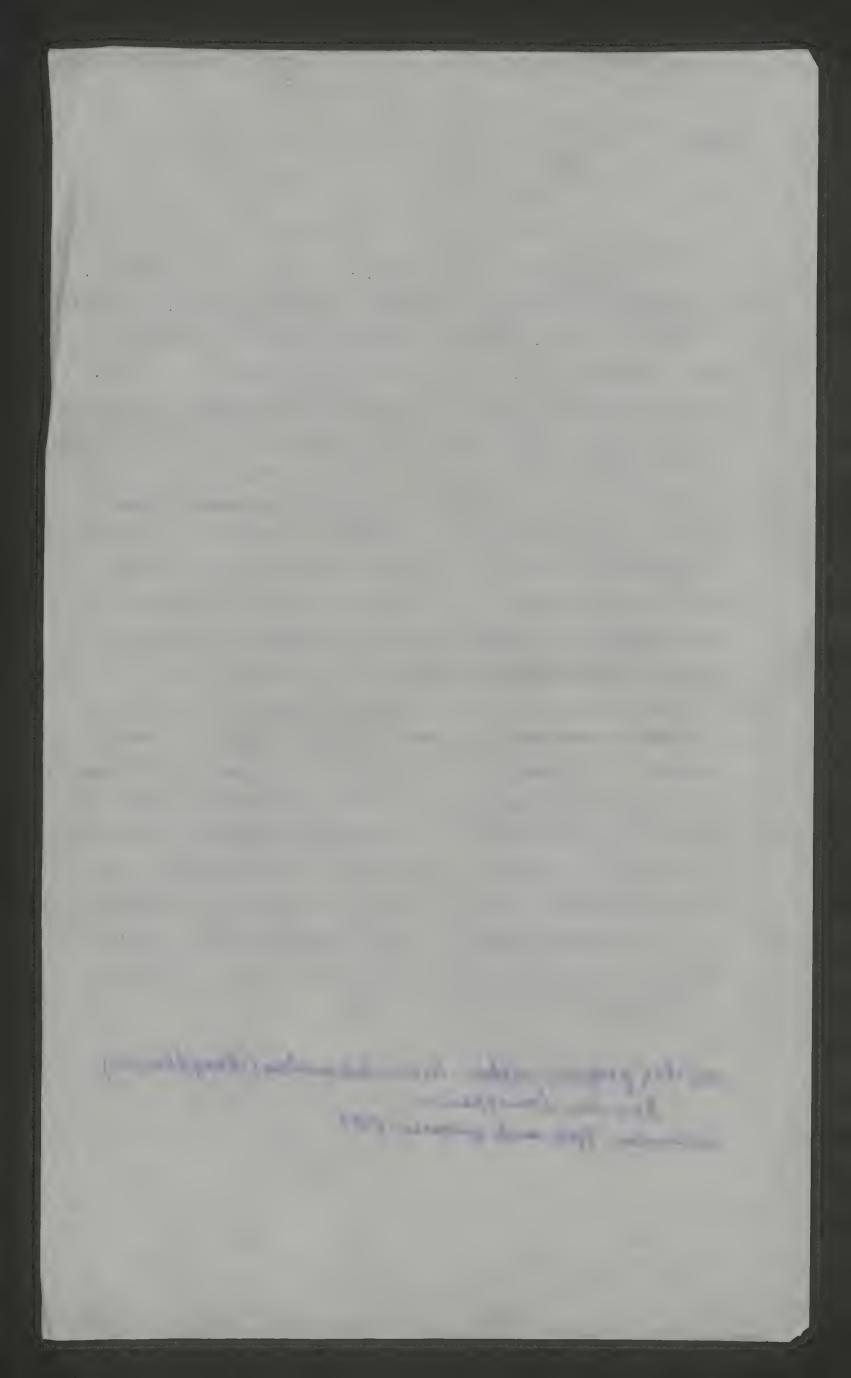

## PROJEKT ROZGRANICZENI

#### KOMPETENCYI N.K.N. A KOŁA

Tekst pierwotny(Biliński) Koło Polskie w Niedniu i powstały z jego inicyatywy Naczelny Komitet Narodowy, stojąc na wspólnym gruncie związania polityki ogólno-polskiej z Monarchia Habsburska, posta- w związku Monarchii Habsburskiej nowiły celem niezbędnego dla przyszłości narodu ujednostajnienia kierownictwa tej polityki, zawrzeć następujący układ:

I. Co do zakresu działania Naczelnego Komitetu Narodowego stwierdza się, ze wedle uchwały powziętej w dniu 16-go sierpnia 914. przez Sejmowe Koło Polskie przy współudziale wszystkich stronnictw polskich, uznano N. K.N. za najwyższą instancyę w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacyi sił polskich.

Dla spełnienia swego zadania, t.j. tworzenia Legionów, musi N.K.N. jednać wyznawców idei legionowej, torując drogę do rozwiązania sprawy polskiej.

W tym celu Naczelny Komitet Narodowy:

- 1) tworzy w Galicyi organizacye miejscowe i powiatowe dla agitacyi za programem legionowym:
- 2) wydaje dla tejże agitacyi w Galicyi i Królestwie pisma peryodyczne, dzieła i broszury;

### Tekst zmieniony:

(Po rozmowie z Pr. Jaworskim:) Koło Polskie w Wiedniu i Naczelny Komitet Narodowy, stojąc na wspólnym gruncie utworzenia samoistnego Królestwa Polskiego (:reszta bez zmian:)

# 

# 

# det demonstrate, allient,

-of i and i. and i. and a and a control of the angle of t

ache i mai o malale milo ali mente. Mana

i) thund, the light organization of the same of the sa

opi i promene:

# 17. 22.12. i # 32.12

- Carronio a l'assissi i caracte de l'assissi de l'assiss

- 3) zapoznaje zagranice z idea Legionów przez dostarczanie zagranicznej prasie odpowiednich ar ty kułow;
- 4) zwołuje w Królestwie na podstawie idei Legionów za pośrednictwem Departamentu Wojskowego zgromadzenie werbunkowe;
- 5) porozumiewa się w sprawach Legionowych z rządem i Naczelną Ko- łącznie z rządem i Naczelną menda Armii.

Oprocz powyzszych agend zajmuje się N.K.N. przygotowaniem naukowego materyaku dla sprawy polskiej.

II. Co do zakresu działania Koła Polskiego stwierdza się,iz powołane wyłącznie do kierowania polską polityką, spełnia Koło polskie to zadanie przez swego Prezesa, dodając mu do boku komisye polityczną.

Prezes jest Kołu odpowiedzialnym za wszelkie zmierzające do tego celu kroki, bez względu na to, czy przedtem zasięgał rady i uchwały Komisyi, lub czy nie mogł tego uczynić z powodu nagłości sprawy albo natury danej sytuacyi.

Kierownictwo spraw polskich ogólno-narodowych obejmuje czynności następujące:

- 1) zastępowanie spraw polskich wobec korony;
  - 2) znoszenie się osobiste

- 4) (:caly punkt usunie-
- 5) porozumiewa się wy-Komenda Armii w sprawach legionowych;

II. Co do zakresu działania Koka Polskiego stwierdza się, iż powołane wyłącznie do kierowania polską polityką spełnia Koło Polskie to zadanie po myśli postanowien §.20. statutu Koła Polskiego. (:od wyrazów przez swego pre-

zesa" az do wyrazów danej sytuacyi", wykreślone.)

wy reconnaje regenties riues is jondy prace wetarestie sagrarianung presie camovi samio'. 10.82.01

4) motage war lest ie ne po stante idei legionów na pośrodmietwem legartnachta scjakowago zijcone in mie werbenicke;

-if perolative signs therees by corolations signs of Legionomyed n rr, lem i hadrolm, no- iperniers raphen i . Gault, . il Ma Ballia

> Corper por risagnal . jon & naj.w--war an improduction . T. a. . . in st Lowego materysin ala arang joi-. [01.0

11. .o .o .ciresa aziaiania noin columists stainted sig, in powouland wy commis so lievowani: polent pulitying, social holo polskie to mianis przez swego reserved, loudice and ic boild ko-Lisys polity cans.

rvales jost noim diponionaisngh na waselwie m lerenjące do togo celu aroxi, bes nijigum na to, cry przedtem zasią jak rody i wchwaly Komisyi, lub ory nis . Sex tego uczynie i ponosu naglesel spraw; albo natur; dene; sythacri.

Lierowhietwo spraw jolslich o júlno-narc ewyoh ocejanje dajnnodei mastejujece:

- i) sestepowanie chraw polosich. wolse wording;
  - A) zniknemin się osobkate

- +) (: cair punit usunic --( . 1/2
  - detend, armii w sprawach 10-

i dio morro

II. Do at married arialshis hold rolphiero atvierdes sie, id yourane wy thurnie to Alerowania polsic ocity: Specials 1010 101shie to bassalie po myžli jostanovień . 20. statutu lola lolralogo.

-and ollems werne mermilian to:) zesa' as do wyrazow denej sytusovit wyareblone.)

lub pisemne z wszelkiemi władzami państwowemi, tudzież za uprzednią wiedzą ministra spraw zagranicznych - z władzami państw obcych lub ich zastepcami dyplomatycznymi;

- 3) znoszenie się ze stronnictwami austryackiemi lub węgierskiemi albo z pojedynczymi ich członkami:
- 4) znoszenie się z reprezentantami kół politycznych polskich z innych dzielnic;
- 5) rokowania ze stronnic twami w Krolestwie o sprawie polskiej, za uprzednią wiedzą ministra spraw zagranicznych;
- 6) odnoszenie się do spo- (dodane: odezwy te wydaje łeczeństwa polskiego za pomocą odezw, Prezes, albo w imieniu Koobwieszczeń, i.t.p.

III. Do Komisyi Koła Pol- N.K.N.) skiego beda powołani:

- a) czwarty członek Izby Panow z kona Naczelnego Komitetu Narodowego;
- b) reprezentanci stronnictwa socyalno-demokratycznego i dawnych organizacyi militarnych, o ile zasiadają w Kole Polskiem.

IV. Skład obecny Naczelnego Komi tetu bedzie zmieniony jak następuje:

a) stronnictwa konserwatywne, ktore w jesieni 1914 opusciły N.K.N. zajmą przyznane im 6 (?) miejsc w pełnym komitecie i jedno miejsce w Komisyi wykonawczej:

kiemi pa władzami państwowemi tudziez znoszenie się za uprzednią wiedzą ministra spraw zagranicznych - z władzami państw obcych lub ich zastępcami dyplomatycznymi;

3) rokowania ze stronnictwami austryackiemi lub węgierskiemi, albo z pojedynozymi ich członkami;

> zawieszeniu.

ła Polskiego, albo w imieniu

Las liserme a werelwisti was an-Al refaitnement, themondader in nie lierze milietre emen er greeicampoh - 3 stantari luctin order les ien zest, pani applometyezegii ii

-mosteri right strong (\*) nictwani wastrycenie i iwo wygier--noice dei impresquejuq m cous imelia i i . . . '

kiemi pa władzami panstwowemi tudzież ados memie die ca vorzeinię wieszę ministra sprev sagranientjes - s v.auzari paletw opegon las ier zastą cami igplomat gaznymi;

e) rotovaria es stronnictwami oustryachichi lut negi oralishi, alto a sojedynosymi ich crionami;

1) Endad wie die z reprerentantami kor

polity early goissier a import foliate, -or the important of algebraicht (~ la erro an , john la, singa, o minden l wis a minimum agent and the contraction of the

-02 30 i War min.

Long in the ing and in the set ower, inches, class we intenin no-42 lucartegu, cilo w inital o with mesensa, i.t.g.

> .... -10 - 0.0 i, i. C. 10 - 111 ; in the organization of 1.3

> > - sa gast arsound green no con com a long to laise that it at a mor 10:0000

a) re read terms areas natural boom instructions, capto i innergon organization itemprets and income circipy a rose remainer.

IV. diad obseny "serula yo -glasm ing gasimulan sinani mortimen . ? ; 11 ;

e shortenesses apreintenta (e . .... ; uscal I.i. c\_moil ; we erot .. -150 Todati (?) 6 mi amidany ymit s igh would be a configered who miggi rykonawczej;

- b) utworzony zostanie urząd wiceprezesa N.K.N. który obejmie dotych czasowy prezes Dr.Wł.Leopold Jaworski;
- c) Prezes Koła Polskiego zostanie obrany prezesem N.K.N. i połączy obydwa te urzędy na podstawie określonego pod I. i II. rozgraniczenia kompetencyi;
- d) Prezes Koła Polskiego zmuszony z urzędu swego przebywać stale w Wiedniu, zatrzyma przy swoim boku biuro prezydyalne i prasowe N.K.N.

#### ------

Komunikując powyższe, p.Prezes N.K.N. dodał co następuje: Z powyższego widać, że w sporze pozostała kwestya stosun-ków do Królestwa.

Prezes Jaworski obstawał przy tem, że stosunki z Królestwem należą do zakresu działania N.K.N. wysuwając przedewszystkiem dwa argumenty:

- 1) że te stosunki przekazane zostały wyraźnie N.K.N. przez uchwałę z dnia 16-go sierpnia 1914.r.
- 2) że cały szereg stronnictw w Królestwie nie wejdzie w stosunek z Kołem Polskiem:

Celem przygotowania tej sprawy zwołana hędzie

poufna konferencya, złożona z Pp: Bilińskiego, Jaworskiego, Gołuchowskiego, Abrahamowicza, Germana, Głąbińskiego i

Kędziora, w piątek dnia 21-go stycznia w Wiedniu o godz.

5-tej popoł. poczem tamże w poniedziałek dnia 24-go stycznia odbędzie się posiedzenie Komisyi N.K.N. z Prezesem Bilińskim.

----0000-++-0000-----

doty olegano y tyre abant, in alogous serito i . . . . . moseserq grande cinada ogoinelon elon seneri (o postar, opinut to united nu postine oureiling, o for 1. i II. rosgranichenia longetencyi; Somple and the management of the contract and assert the stale w Ji him, zatrajom poli sicia se mi intro granje joline i propose . . . . me in me in the de on any in the time in me in . ວະການແກ້ຍອ ລວະກຸກັນກອ, ວ... ກອ .... . ນ ກມ ອວ ຮຣະເງກຸກກຸກ Countries of willest, so we againe positions to satter cooperate in month of the ingline in a stanger opinion and the control of the state of the ุรูประกาน ฮม. เกินเกิน เพียมจาก 1, zo a composi , o compe wostaly wiraznie .T.si.1 . improis o -81 si .. 2 gaswies acarg ...... oin distribution were in the end of the wejatie w stanta a nomen i distist, isles praygotewalie tej curawy zwoiena bedrie poufna : inferencya, ziozona z I; illina ilego, Jaweronie-30, Goluchonniiego, Lorahelonicza, eragas, sighinaliego i Leiziora, w piatek inia il-go styennia w lieunia o jour. o-tej popol. poenen tamze w ponisdal mesh unia 84-30 st. cania oabşuzie się sosieuchista, ch. . a. rascusa dilińsit i.s. 

12000 lalo clakie we ledniu i Hacselny Komitot Harodowy. Misjis en wapolnym gruncie ntwormenia sameistnego Erolestwa "elevious w origins never each assummental, participating or you essent a la respectiva de la respectiva del respectiva de la respectiva de la respectiva della respectiva de szłości wyna tyl modej doda dowania toj pilopi, takproof only entres behilded july mostically. particularly in the interest of the late 16. The start the sold sold of the sold is, pray magazananim wapok-The late of the la apiest testempy o nateuris ofsiers; tearlers; i saitty asnej negominogi shepjopel ali palsital. to the medical composition of a company of the proregress; that lagteress, terminary ranges a recreate to reto a second second omitet Narodowy: r il sprawach le lone wych; . i yi organizacye miejsoowe i powiatowe like the law legionowym. 4. semje ila tejis sgitacyi same rjeljeme, deleka 1 1 2 lonew przez dosthe time to be a second to the . . . . . . . . . polityki narodowej poza wymienionate disject, and in the contract of the obscience. and a lone Hackelnego Komiteta Marodowego; b/. represent a consistiva a special and a s i dawnych o war ji w mych, o ile sasiadają w Kole Polskim.

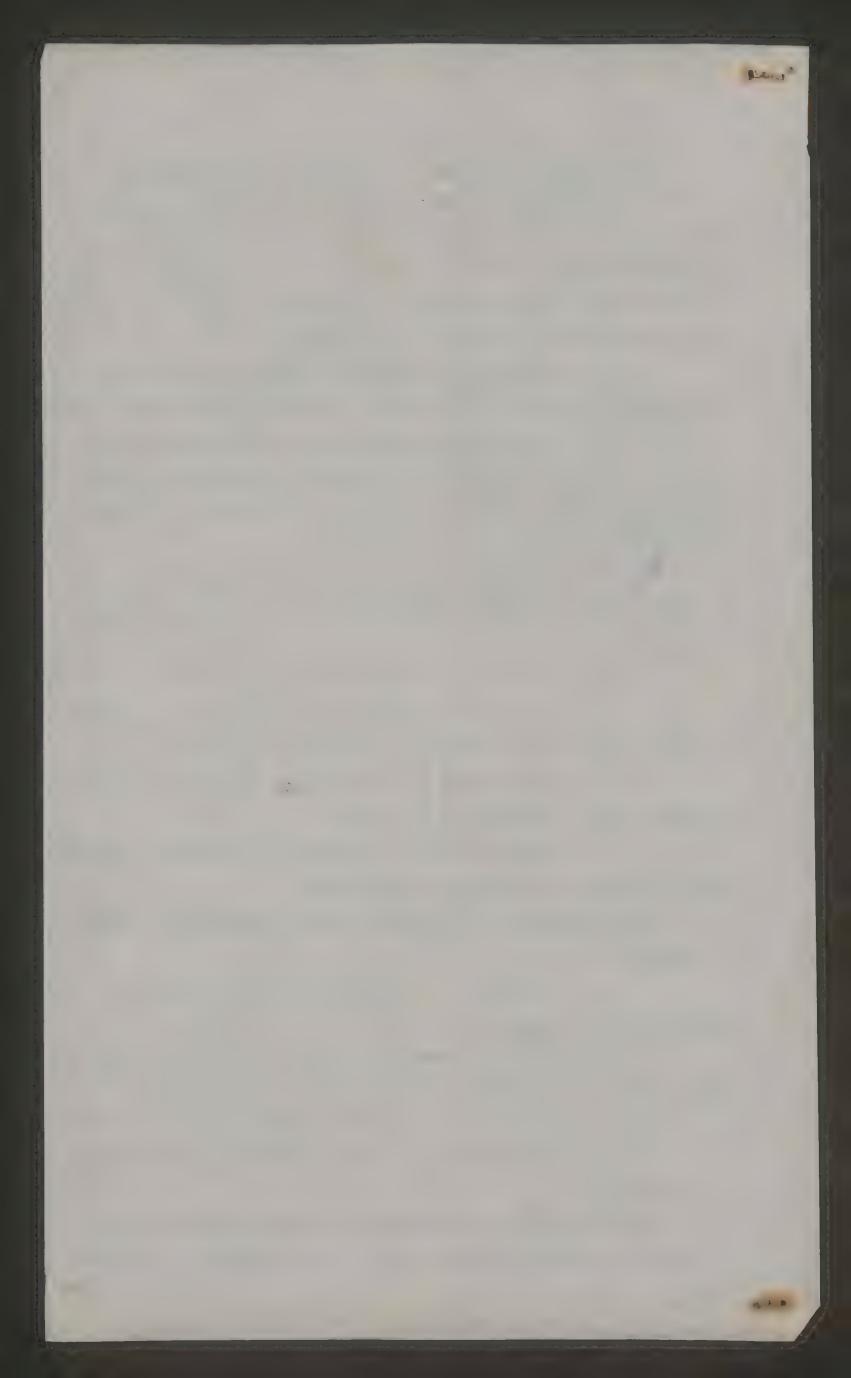

4 . . . 4 ile and the four components of the sales zmienionym, jak netępuje: apuscily . . . . asjan a just of the state o w poinym komitocie i jedno miejace w .... i je na nazaj. b/. utworzony zostanie urząd wie reservice. . . . . . ktory obejmie dotychozasowy preses Dr. N.L. . . . i: e/. preses aces lossingo contante .. . .. . .... a first 23 to 125 to 125 for and the steeps rechinal collect foliate, many and all both birre prereduction is common to a 

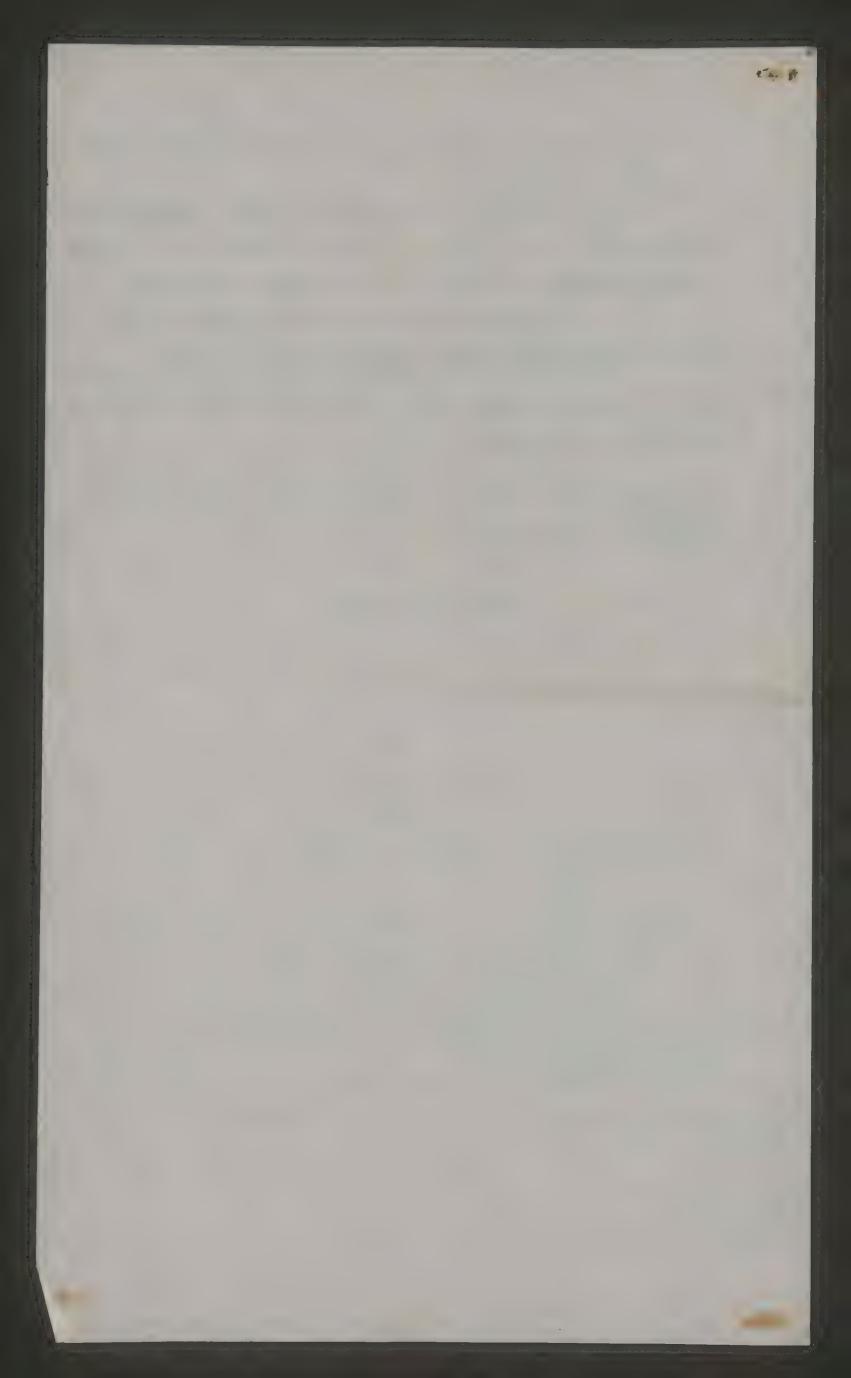

SEAT NEW JEROTES SERVICES

\* · · · · ·

The state of the s

in natur of the isolate base and the simple seliingle of the selicity of the selication in the selication of the selication

inima, lli, is eli serli serli se e enia

Lilia della della

The transfer of the content of the c

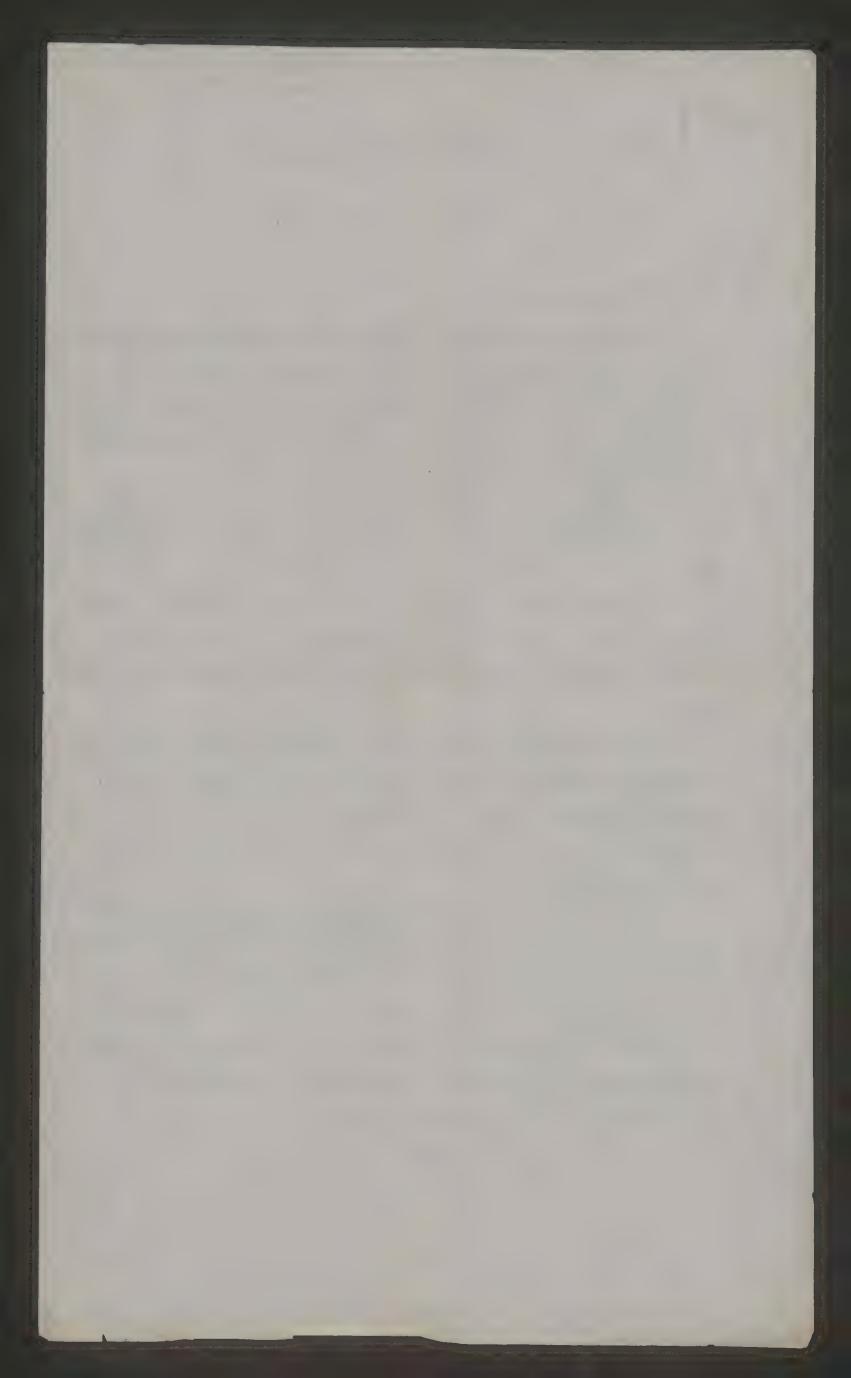

5 Gensus paggapp daka spinstrict a injo dii ... to bli . . : : : . . . ielrolly o ale indresow to pulls descrabic o rogosa reseine o conitata areas vere w praka io THE FLORES - 8,0 % (1) e ns (1,0 2 dula 20.20m. .:0410). carejoiam istocire a tera, le conjour aperie minictary aune ; dida S . 2.m. . . . . p. Ir. 17%. re uluj ce oz a allo anirk na cele o isli o jem ej, arviera pracjay po azed. nie ob wi auj ce i pomin nem postana ienie i l. six . si ujec practilitions to be inichers to be je a od tych the is a, bid to show indicate image! 9; th W. sel a beriemme, ie i ojernej jest r. . c i ... no tras a o sa esticita, but the selection of es wesere se'c. i h. rui, juk tek i passente ju nici von y i siconty. tym vie a lidie, spiarijei velods cy well a c. i k. rii jee jej en f inter lee, nie met stand i with we a tem came a lierarie function of no rieca erioniche, valginie sed urs dessie instytuegi o ietu egy dle wich " me to mispay od astane it jordan e o reajar isenia, kantu a un minjaco mio mia esta. dansi si torriti so ya sista disaccei, a grek, coblem a istpo; natori st j men gernla,



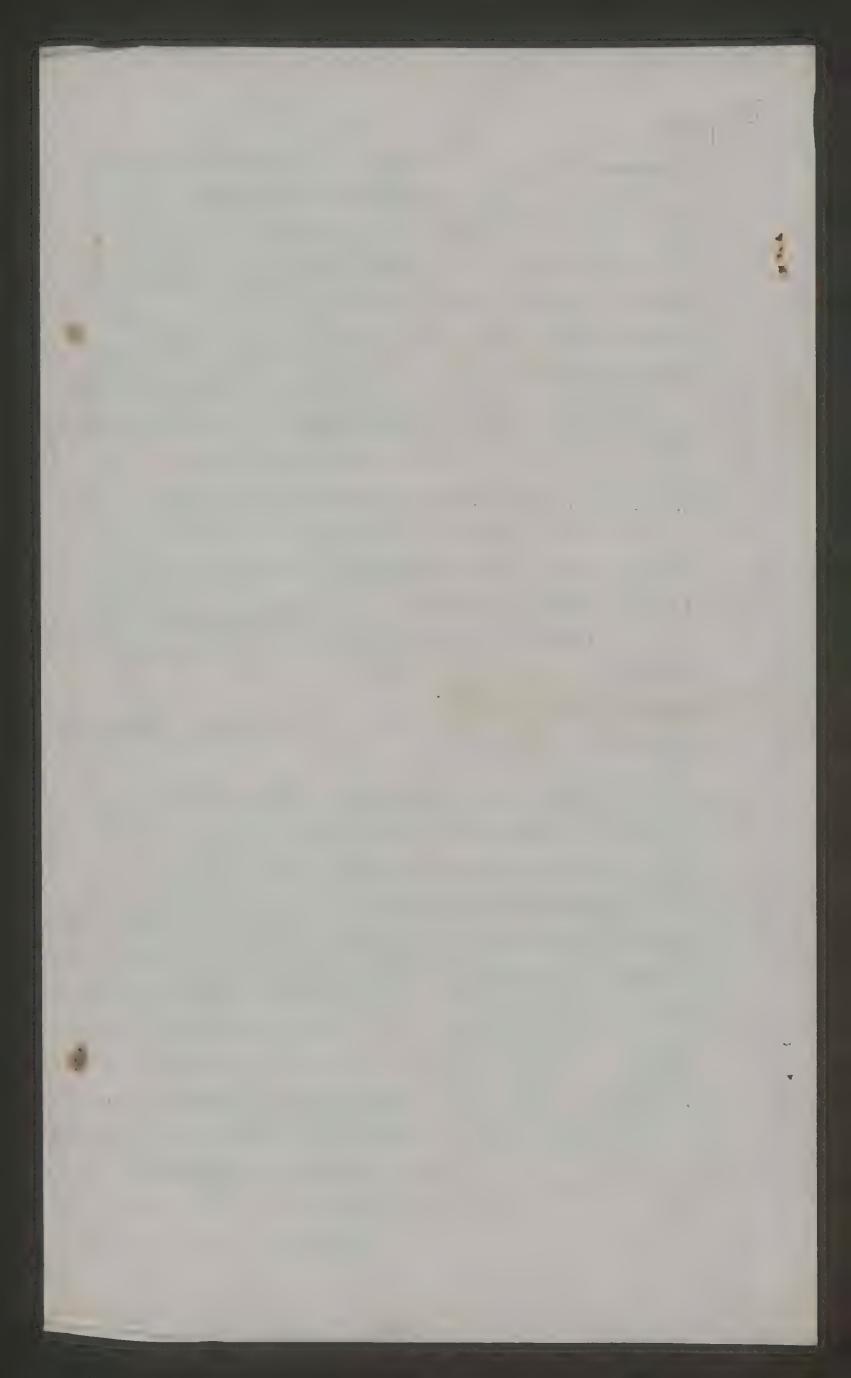

. frygrese tier . . It.

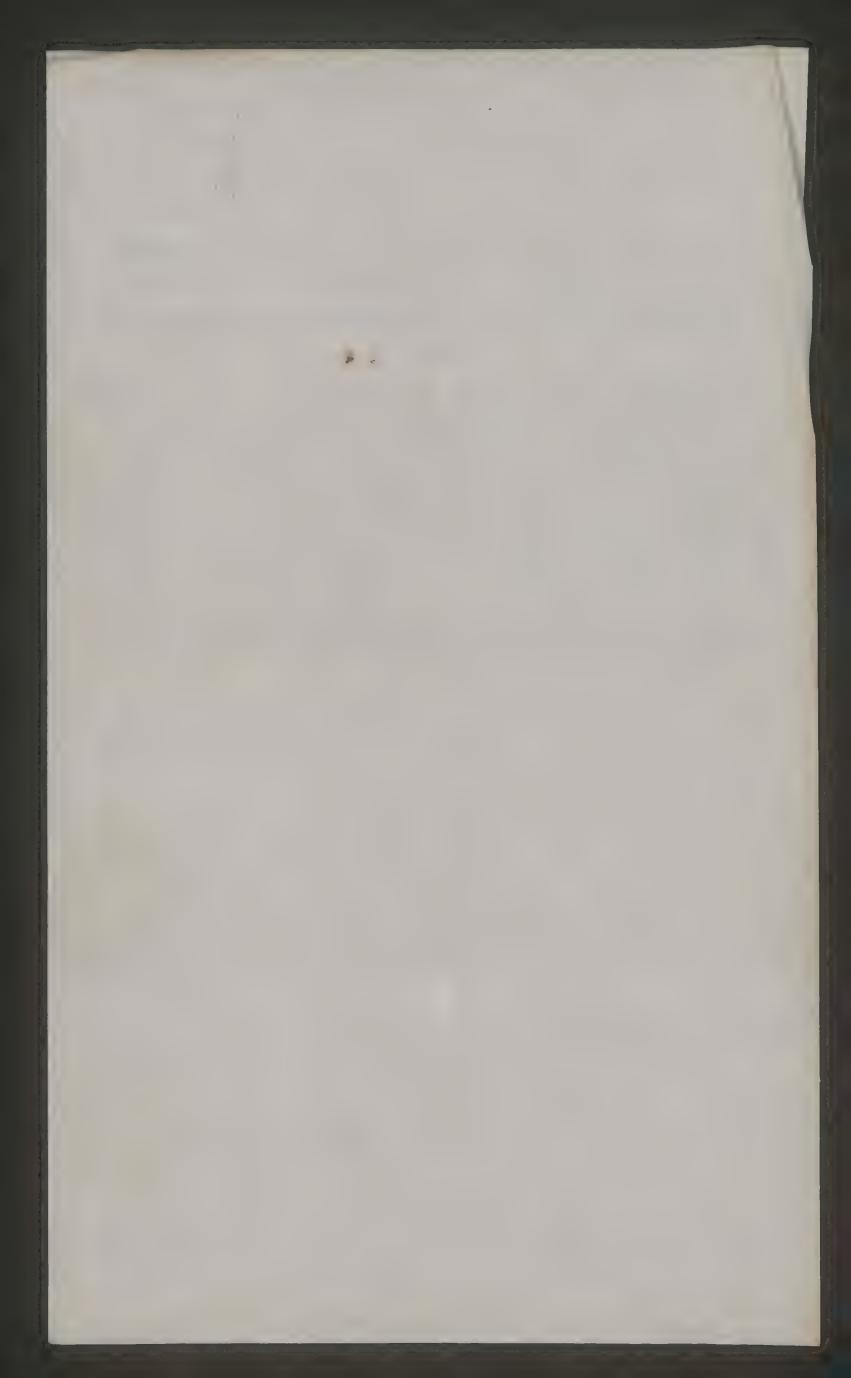

Marine Walter

### Tkscolenc, c!

ethno, i juho te mest ois contiero, ii T.T.

zrzekt sie : Jeto rice amelkiej in some i na pronazamie soram polaciej politymi narodo ej,które to
privadmie nateky z jeznie do Měža olaki jo,9rez,
że zrzejnoma z zieżnino ci na tarenie Troia tar

loi liego i zastanovivne, zia nad vyetomorenem čo
nas na tej po sta ie przez zazą ze ieneve jako
brozem Kora telaki ja życzenie t,b; nasi zaprezontanci povrócili do .... na na z szezat odnovi dnieć
że povrót ten megsar nist pić talko na rodstanie
nastanującej:

1/ ž deny granci, by zo č; i sarunki, no których oparto dnia 10. derpnia lvi4 at sorzenie 1.7.7.
nie byży oct w już nocumene, s sazze ólnosci, by
w.r.m.nie pooc, oce już i nie tozcijał w śrólant sie
rolykiem żedne, takiej azc, i, któro przez spomiany
układ z lo.sierpnia lui4 został w kluczon, sarlaczie uzuleżnioną od przez zostaty ze atvony orczie uzuleżnioną od przez zostaty ze atvony or-

ti/ żądani, by v .... oddano naci tak; i odć miejektórob; odpovinacia tera gracuu procentoremu stomanko i, jaki na zastal przyznan, och mię z lá.sierpniu 1914.

o/ żydo to odposicomiczo z atop two w ackerich i wózielech N.A. L. a amerególności derertomentech: organizac jajm, rojsko wa i finance z m.

4/ żądomy, by n n a mon n przy plujimio pra 10 designovania niez, ch cz onto 7 do II. . I. orsz 7 jeżo Zonie do poczescyńlnych neboyi, komisyi, departamen-

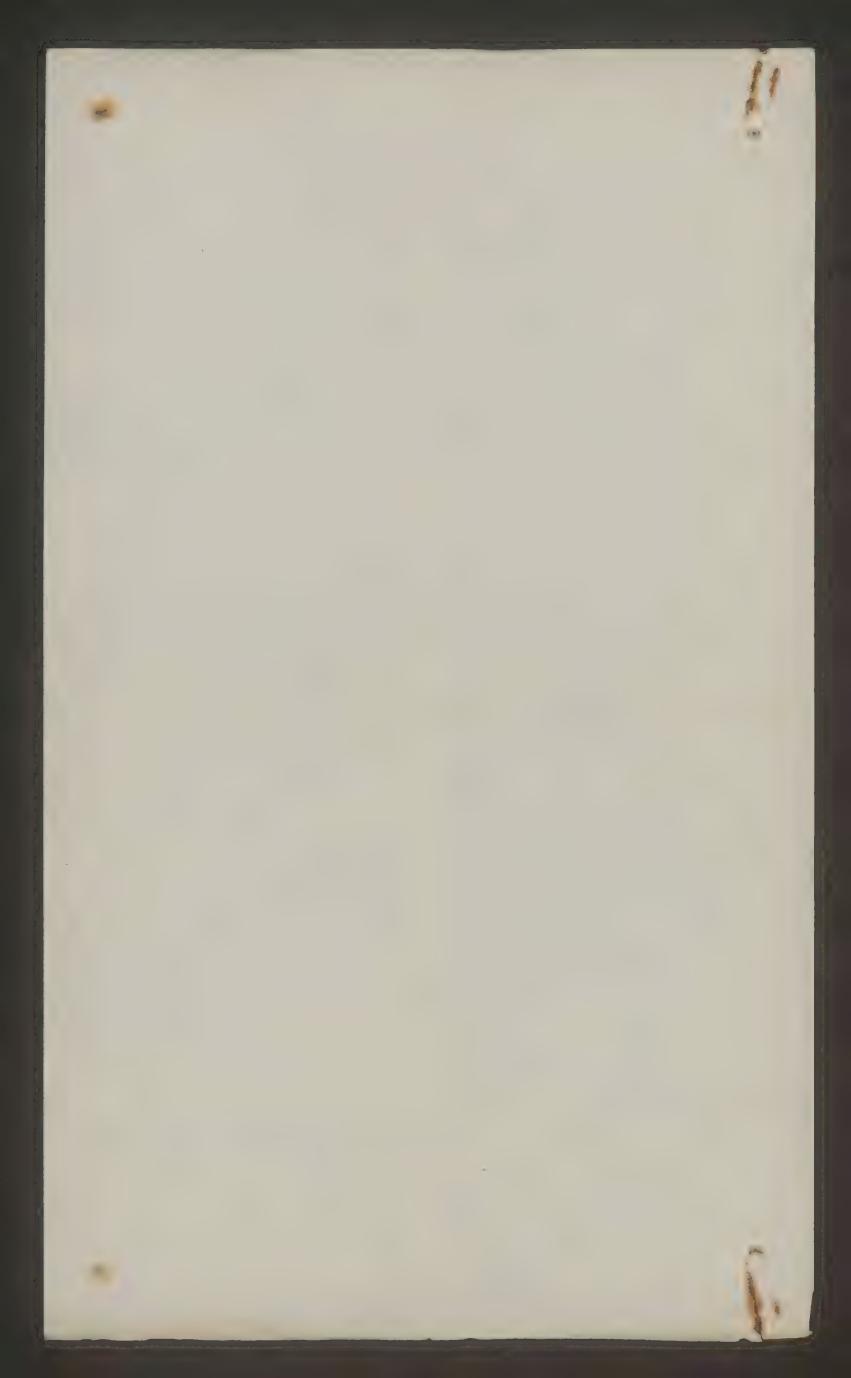

tos, jakicjbądzby one były nazy.

5/2 dary, by die orzecz die trienia wyżej vopownianych g zrancji solno by o vazystkim członkow M.K.M. mniemaj cym,iż jero zabres drież nie z otoje w przywzłości przez ..... przekroczony, albo też, że zarunki bądźto p ktu z 13.VI.I 1014 bidz też politu niniejszego są w prz szlońci przez t. . . . . . . . wone wzglośnie niedotra, ", mne, od or d si do orzecue sia pelmego por electego Rozo electero collibro. Przie ptochenia apram przed Može polokie, nie togy v ole hrać umriegu w gloro sniu nod mi ci,którz zytrez li mrawo, mi rogóle žadní czamhorie 1.1. at tiet maj pro o bric variat v glouo miu regise inni nolmey portorie sejmosi, oz ombosie pelskiego Joža vicdomskiego i polsey ez onhovie Iziy lendv. Crzeczenie pelnego Roze polskiejo jest ostiticznem i musi byc whomme pod rygorem Willuczenia z L....

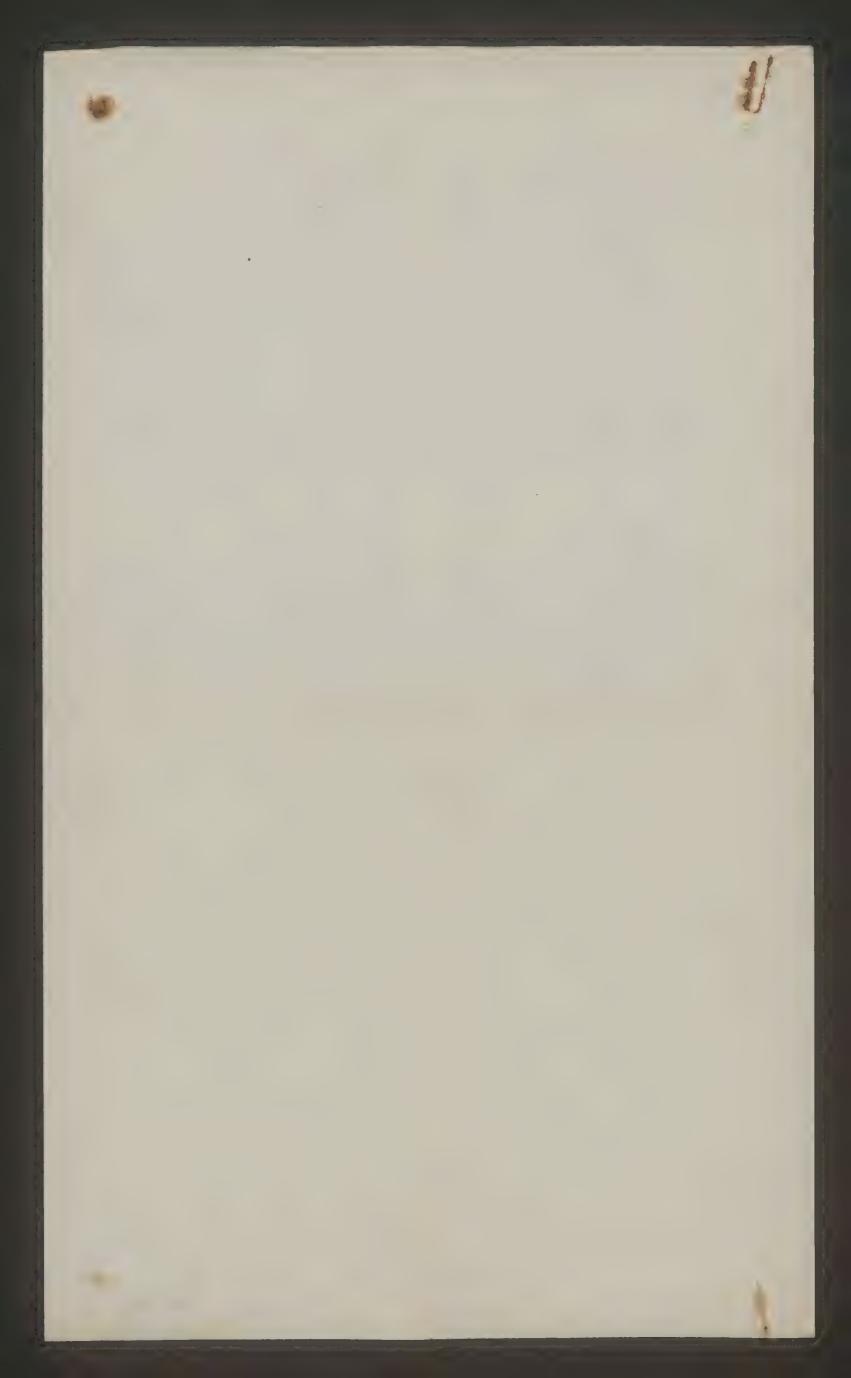

## 

Later to the Burney District of Lord Andrew 27, August 1

The state of the s

the Late of the state of the transfer that the

Three first star Terroris store 76 - Line -

a verille je in the termination of the contract of

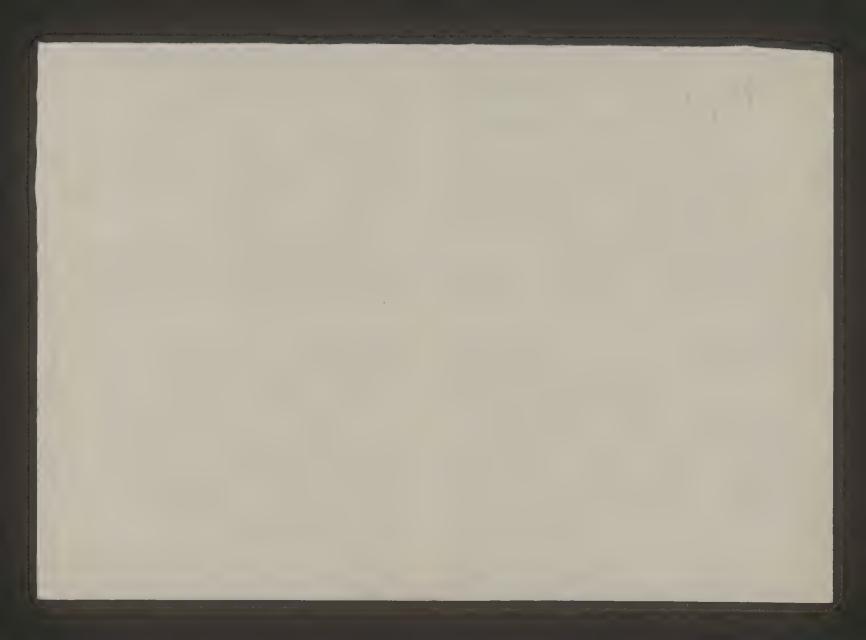

Japis pisme Mini tr. str t ton. o Jego kacelencyi rezesa Kata ice of Wall isli. .Mele inzermenz ' I. vast dig r Boart cotung three liebene draigen Zeilan, fir te the ich larer Txxx enz bitte reiner ergreerster fork entesanza o ... a a in tolchen are Exzellerz meier Anfmekaankeit of an il. we derry 'tath liter' die polnisamen de ioner betreffont gold.kt clock, gestatte ich mir mitzuteilen, dess morden bontut Exactions Collect hise eintrifft und ich geneinem mit ihm und dem Herrn Linisterprasiaenten, der met von underer Seite üm Latervention and garden ware, air nerl putheit einer eingeb nach intlang unterzicher terde. dolfentileh ist es migh ch sen ein elen merer exzerienz As thank on the gol, the hir zur besond ren dringe geneichen dane. war journ Ford to true ich es nicht unterhooden, Ihnen gi weitere his richt ches on zako wer zu lister. In ambried tiget, realize Verchrung bin ich state fuer Exzelleaz arresoletar Rorred lohenlohe

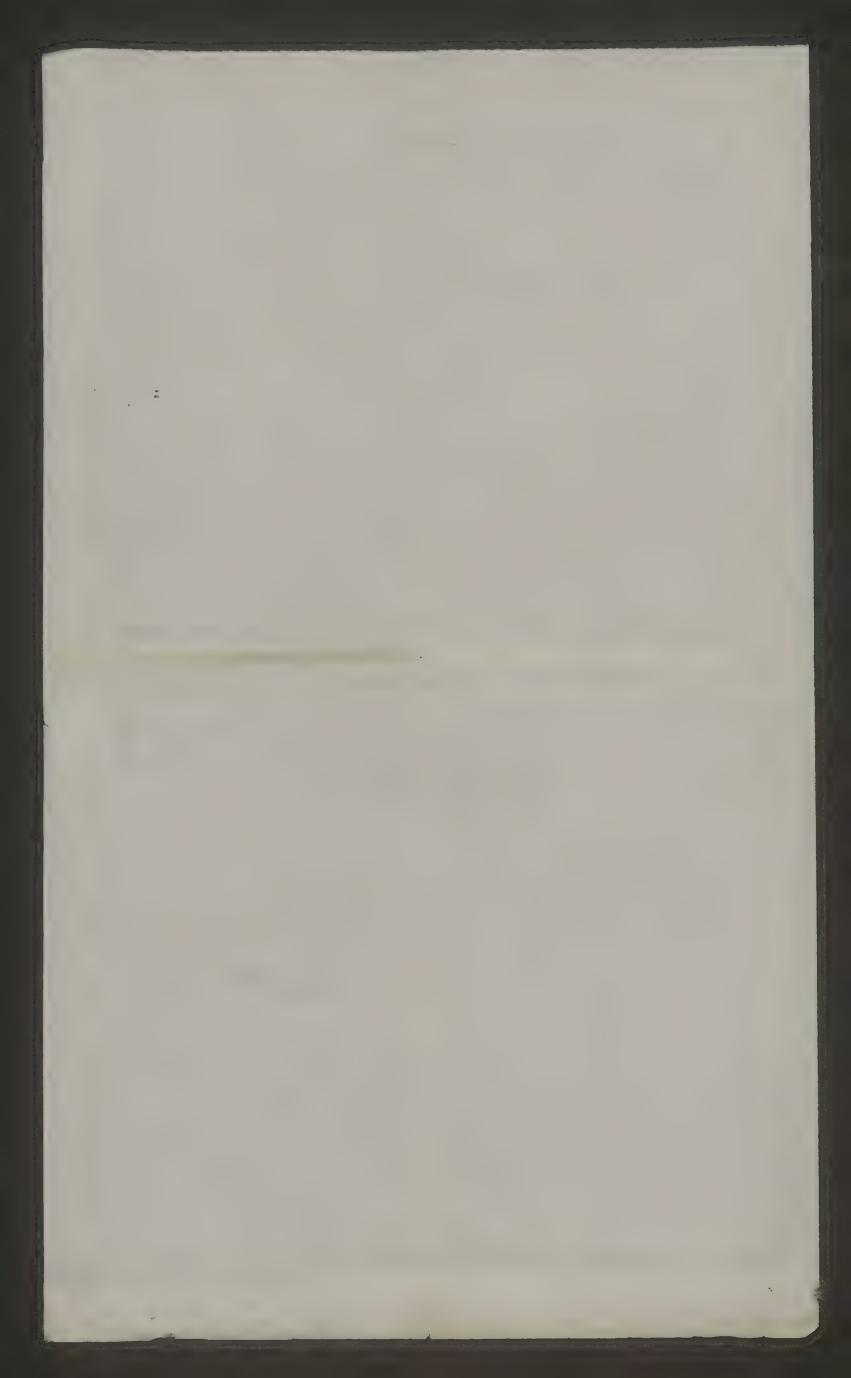

Š 111107 7 11-1-11-1-11-1 11 TO 11 TO 12 TO The second secon je je komen i se te k 11 -----the second of the second of th American Problems of the print, and the sufficient section 1991. in the second se the contract of the contract to the contract of the contract o the contract of the contract o AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND The state of the s the state of the s and the second of the second of the second of AND RESIDENCE THE PARTY OF THE Figure - Incompanie of February , and the first terms of the first ter the contains the course of the term of the term of the containing of the containing

----



will are the first the special section of the second section of the sect The second of th and the second of the second o the time welling that held out of the control to be built at a 4 ្រុក ស្រុក ស្រ ស្រុក ស Adaptive to the arreference to the case that the large time. the profess out to brook the college you let men many being his Delethand and ordered to have no the, are higher has last the second property of the second property of the second policy of the s to secretary made and not received consideration, that the minimal party property limits in the contract of the contrac

and the second s

m Verteuroper word die Zustaing



grant the second second



Construction on the light Division of Secretario 214 Secretario 224 Secretario be the utility told, two-day, two-lay, telefolis, said with ev lan : while mendant, to remove the clear selection billion had grown the state of the three became and and a property meaning these Art, world have, determined you highly or promise returns the rises was the chapter bandles have been blind between alread they be would be all of the left and the little to the one the party or country and only the believed and reliberation and had been ---Control to the same of their colors of the business. place, cape, numer, supplier princed, below resident, the applicant over printing, resolved on transfer and reputation you had not been because the probability burning or annual THE RESIDENCE OF THE PARTY OF the mail and the second transfer of the second to the total terms. say threatened the principality of Statistical was Statistic Deposited. the same of the sa when return you will be desired, remains not appropriate under the William O'Thing Toward assorbline health the Miller work against the construct a state of the Tourist having their principal Bills, all, from Synaphog and Supoling Co. speed manhatta mentaling allows to non-, may late Temberla away starter biderston when such he followed their set for her larger 231 Indicate and partition of the parties of the pa THE RESIDENCE WASHINGTON AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PAR The state of the state of the Organic Course Confessional for Land Little warms Lin Apple and perci halve or large in to train event players IN THE PARK OF THE per are, was chosen but in the desired, rather best are to providing the providence of the providence of the State of the Stat 

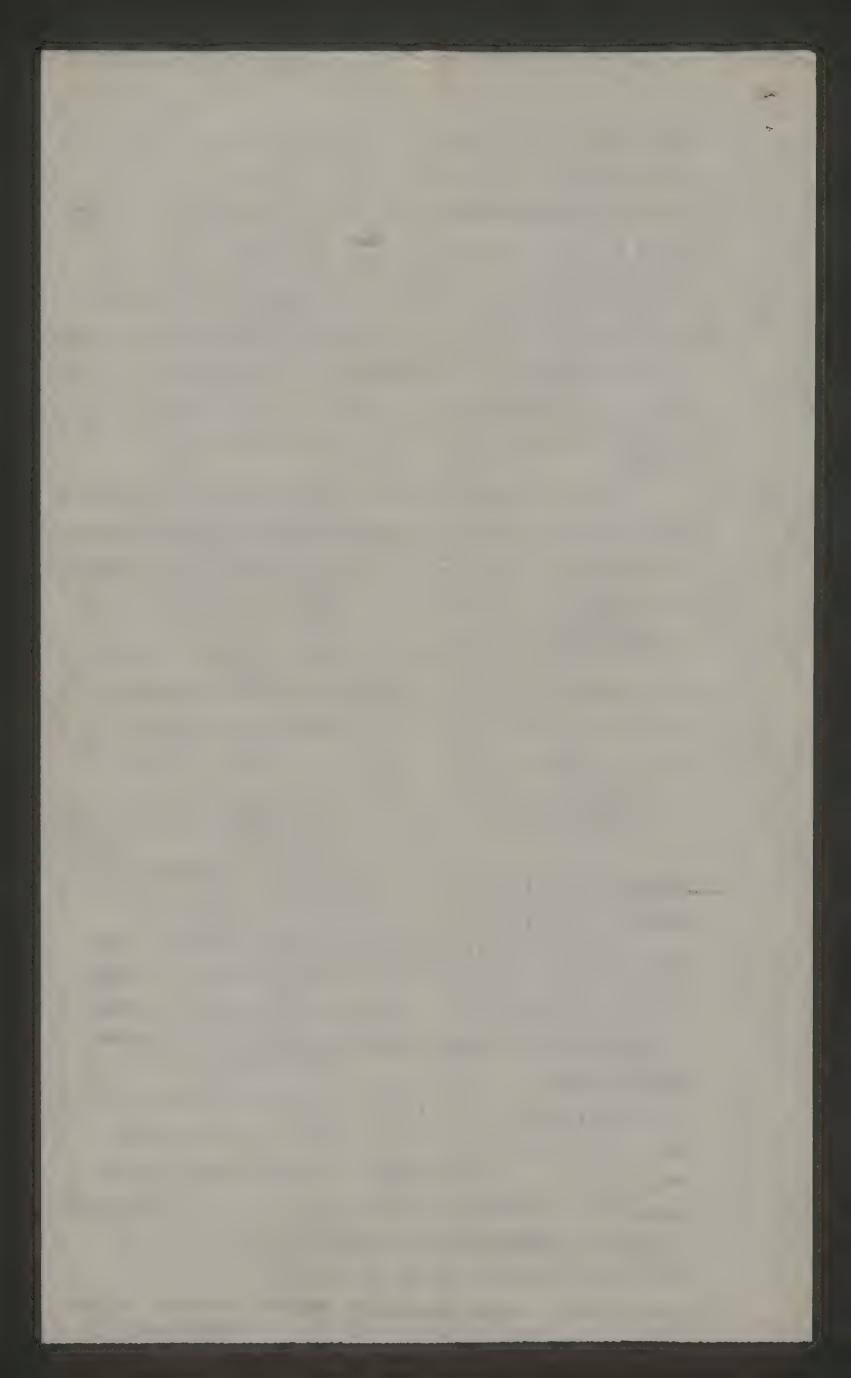

. . or ballerate places in the control of the control o AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN male and the control of the same and the state of the same and the Company of the Compan and the many a control description, transfer and be yet. thought like I high, size II has depropriately the little and divine before the strains were to be become by herry county the same or the last terms. THE NAME OF THE PARTY OF THE PA account named to the other transfer CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T White the state of results for the contract of th SECURITION OF REPORT OF THE PARTY OF THE PAR had a challeng of the Charles of the state of the charles the state of the charles and the charles are considerable. THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. Margar Series States for Supercond Lawrence of Ballion States and A to be the term while the production in the life has been PRINTED THE PARTY NAMED IN TALES TARREST STATE SALES AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE P palette believelet milital rich gebellete belande belanden. SECRETARIA SOLICI tertification banks for all a blood of the con-..... A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

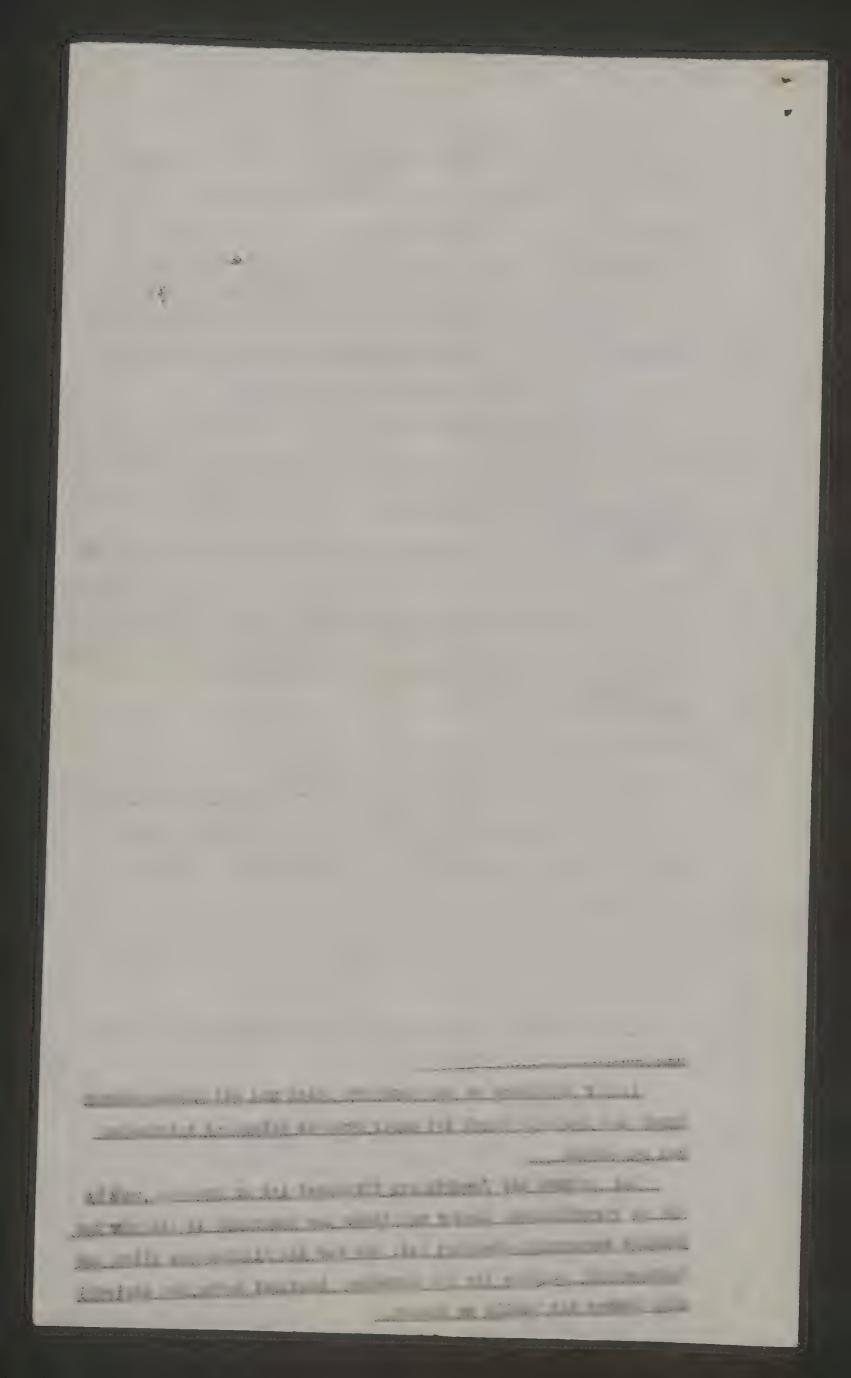

her man president people lit, its Tires mention, the next to make the reality, the information, the opposition to and orthogon many on whom upo pointed him. the subject with the best parties that beduting the state of the state of at the state of th AND REAL PROPERTY OF THE PARTY Amount of the latest the same of the latest terms of the latest te martitle of the late of the la THE STORY AND ADDRESS OF THE CASE OF THE PARTY OF THE PAR CAMPBELL TO THE RESIDENCE OF THE PARTY.

to mente manifeliation of plot and a manifeliation of the lateral of the second section. The second second

tal world that someth, for health consequence states to the least and the second states and the second states are second states and the second states and the second states are second



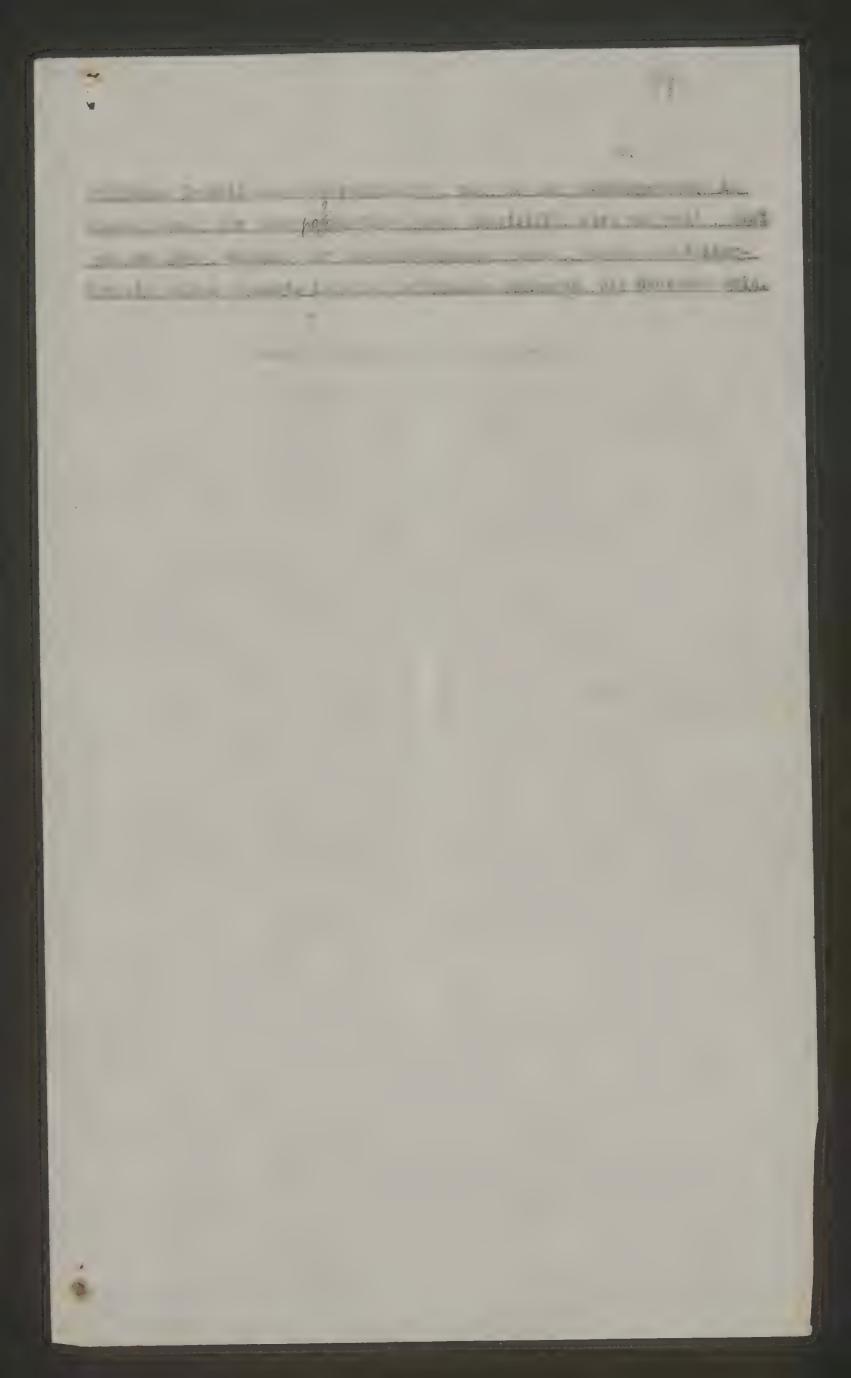



# Jasnie Wielmozny Panie Prezesie!

Nominacyą moją na Komendanta Legionów Polskich zostałem tak niespodziewanie zaskoczonym, że nie miałem ani czasu, ani sposobności, aby się o wszystkich czynnikach i organizacyach narodowych i politycznych należycie już naprzód pooryentować.

Jako żołnierz uważałem za swój obowiązek się przedewszystkiem o sytuacyi taktycznej moralnej i materyal-nej mi powierzonych oddziałów przekonać i tem się też zaraz po mojem przybyciu do Legionów zająłem.

Popiero z czasem obeznałem się ze stroną polityczną i społeczną Legionów i na podstawie tejże, uważam za mój obowiązek, aby się Jaśnie Vielmożnemu Panu, jako patronowi tej wysokiej instytucyi, przedstawić.

Czynię to niniejszem, i proszę Jaśnie Wielmożnego Pana, to opóźnienie bynajmniej żadnej opieszałości z mej strony, ale jedynie, mi, jako żołnierzowi, będącemu od 19-tu miesięcy w polu, zupełnie brakującej oryentacyi co do hierarchii organizacyjnej, przypisać.

Viem od samego początku, że moje nowe zadanie jest trudnem, i że cięży nademną nietylko czysto militarna odpowiedzialność za powierzone mi siły zbrojne, ale jeszcze i o wiele ważniejsza odpowiedzialność za powierzony mi honor narodu.

Proszę więc Jaśnie Wielmożnego Pana przyjąć me zapewnienie, że tak pod jednym, jak i pod drugim względem będę się starał we mnie położone zaufanie usprawiedliwić.

Pod względem czysto wojskowym zadanie moje nie będzie zbyt trudnem. W krótkim czasie mogłem się przekonać,

8 4 h

że oddziały, które teraz-mam zaszczył komenderować,-nie są już żadną improwizacyą, ale dobrze wykształconem i sprawnem wojskiem.

Mojem całem staraniem będzie więc, ten tak korzystny stan na tej wysokości nie tylko utrzymać, ale go też o
ile możności podnieść i wydoskonalić. Oprocz tego, dołożę
wszelkich starań, aby faktyczny stan bojowy o ile możności
liczebnie podnieść i wszelkie imponderabilia na możliwie
niezbędne minimum ograniczyć.

O wiele trudniejsze jest moje drugie zadanie, gdyż zastałem tutaj stosunki, Jaśnie Wielmożnemu Panu dostatecznie znane.

Przyczyna ich leży mojem zdaniem częściowo w historyi powstania Legionów, częściowo zaś w nie zawsze odpowiednim postępowaniu poszczególnych komendantów i ich sztabów, najgłówniej jednak w różnicy zasadniczych zapatrywań.

Pojmie Jaśnie Wielmożny Pan, że zadanie moje, tj. sanacya tych stosunków jest bardzo trudna, i że tylko w drodze kompromisu załatwionem być może.

Postępowaniem nawskróś sprawiedliwem i pewnemi uzasadnionomi ustępstwami spodziewam się części tych nieporozumień wewnętrznych uśmierzyć, ale wożyw mój na niektóre
główno czymniki nigdy nie będzie tak ważnym, abym się mógł
spodziewać je kiedykolwiek do innych zapatrywań nawrócić.

Taka gruntowna zmiana zapatrywań i dążeń może tylko wtenczas nastąpić, jeżeli miejsce osobistych poglądów i
aspiracyi zajmie głębokie przekonanie, że interes i henor
narodu wyżej stoją, aniżeli wszystkie względy osoby, a nawet i stronnictw, oraz że się właśnie dla dobra narodu także i z realnemi stosunkami i wynikami dotychczasowej wejny
rachować należy.

· ·

4 9.08

Aby jednak tym przekonaniem utorować drogę, nie wystarcza ani mój wpływ, ani moje proste żołnierskie argumenta. Tu, mojem zdaniem jest koniecznem, aby głos całego narodu zabrzmiał donośnie i wyraźnie zaznaczył, że w tej chwili cały świat na nas patrzy i że fakt, że w jedynej naszej narodowej instytucyi niezgoda panuje, nas nietylko w opinii wszystkich narodów poniża, ale że jest w stanie wszelkim naszym nadziejom i aspiracyom w straszny sposób zaszkodzić.

117

Do Pana, Jaśnie Wielmożny Prezesie, który jako dotychczasowy kierownik spraw narodowych a w szczególności Legionowych najlepiej to osądzić i narodowi przedłożyć możesz, udaję się więc z prośbą o łaskawe poparcie mych starań i zabiegów w tym kierunku.

Spodsiewając się, że mi Jaśnie Wielmożny Pan tego, w interesie całej naszej sprawy nie odmówi, kreślę się z wy-razami nego wycokiego szacunku i poważania

Jasnie Wielmeinemu Panu

suczorze oddany

Stanisław Puchalski, mp. C.k. Komendant Legionów Polskich.



- Control of the cont 3 3 40 0 Biuro prezydyalne ozelnego Komitetu Narodowego. ្រុក្ស ដែល ដែល ដែល មិន ក្រុ ក្រុក ខេសា បាន ដែល« the section of the se green larger and the second control of the second control of the trong of the given to the t Is \$ tripet trope to there a lead to the line to adiatable politica alientich, to princi in the con-. . . . icall . . . is to be also also the particular to the property of the p of a compating to the first terms of the contract to the nial i se abouters sufficient every continently builts be but respectively as a production of the production of the state of the sta 2 and a port of the analysis of a confiner, at any appearance prografia la como de sea. Rej e le lette, sia acida del resecurities. In the Manager than all the same disputation, the tale monte de compositore à nature desirent de la contraction de l the state of the s the contract of the state of th ignored to truly to. Later Jackson - Longston to the April 60 The state of the s community there, a because the terms of active or active rational z, i and that or the classic transfer Little. The preferr tribe with a plant of the 1 plant party to a shifted of a piteled to them also believe, the Litgar year and a contract of the or, and the last the transfer of the life of the last the to report the second of the second of the second of the second alties, dust elected to be a fine or policie de trans politiques considera pero tele llabora de pel gillo

Eluro prezydyalne aga Komitetu Narodowego. in the craffer like, i call the like the second state to 1 seed at 1 g winds the contract to the first of the contract of the contra ingrades, programme to the one , to make the company prisonness. Commett mutualisms out to pullingers quittell trora orași m primate de la fermitat de la compania de la literatura de la compania de la compania de la compania st to file the company the state of the stat enderson, there in the track that will be in a local wille rates at we a plate to dep, less to an are a comme end for the waste on a size of a domestic for the was in the min committee in the last through the sale e well-see the feets by a secretarion would be proud. the production, the product of the section of the party of a second of the feet of the second of the with this termination of the time.

remarkation to the strength of the light to 1 to the particle of the state of the particle of the state of entol the Telephonesis, while judge between the tree of the disto we have the state of the sta Minimaginite make kamera stalte mengente, policie à la jame. transport the state product of the state of the state of salia rapasa talia a remandata dalam dalam dalam culated as 1000. In plurishing puls books puts large total stage persist, stres e male se sie clamat japa publicanamo i min ; to jour auf let gression or dra or a part and a pr the filter than the second term of the grant to a a heade politicals, while a legal-ist Less talesters to bele a respect to the state of th van die dei ist bland die iden es out fill International desiral during projected to predict of the state of the Collision by the control of the control of the colline of the ti taly .

District of .... Principle in the No. 2 present the con-



region for a of oir we spile to site place blysscolor to payther that the line is a period of ing the light the form a superprising each through oping torproduce the relation of the relation of the profit of the profi nes (in a 1 strongenini reminera, communication) t e a le is este a comme in lyta procédicte de fit i r. since a in the transmission of the same was income. of the parameters of the same and the same a The second section is a second section of the secti plateria, - details, impressed a letal colution saltaines attafilter of the cold to be a some of the agent of the second selves still of the rightest for a burile of its work. in ) restate a data to a second of a to provide the first of the state of the sta i a esta , s v îpsis vi 5 mis eje.ie, juliendi de lestot pegnije jny - rest si kurjes, is indatalismo Relievers & Birthe & Chief.

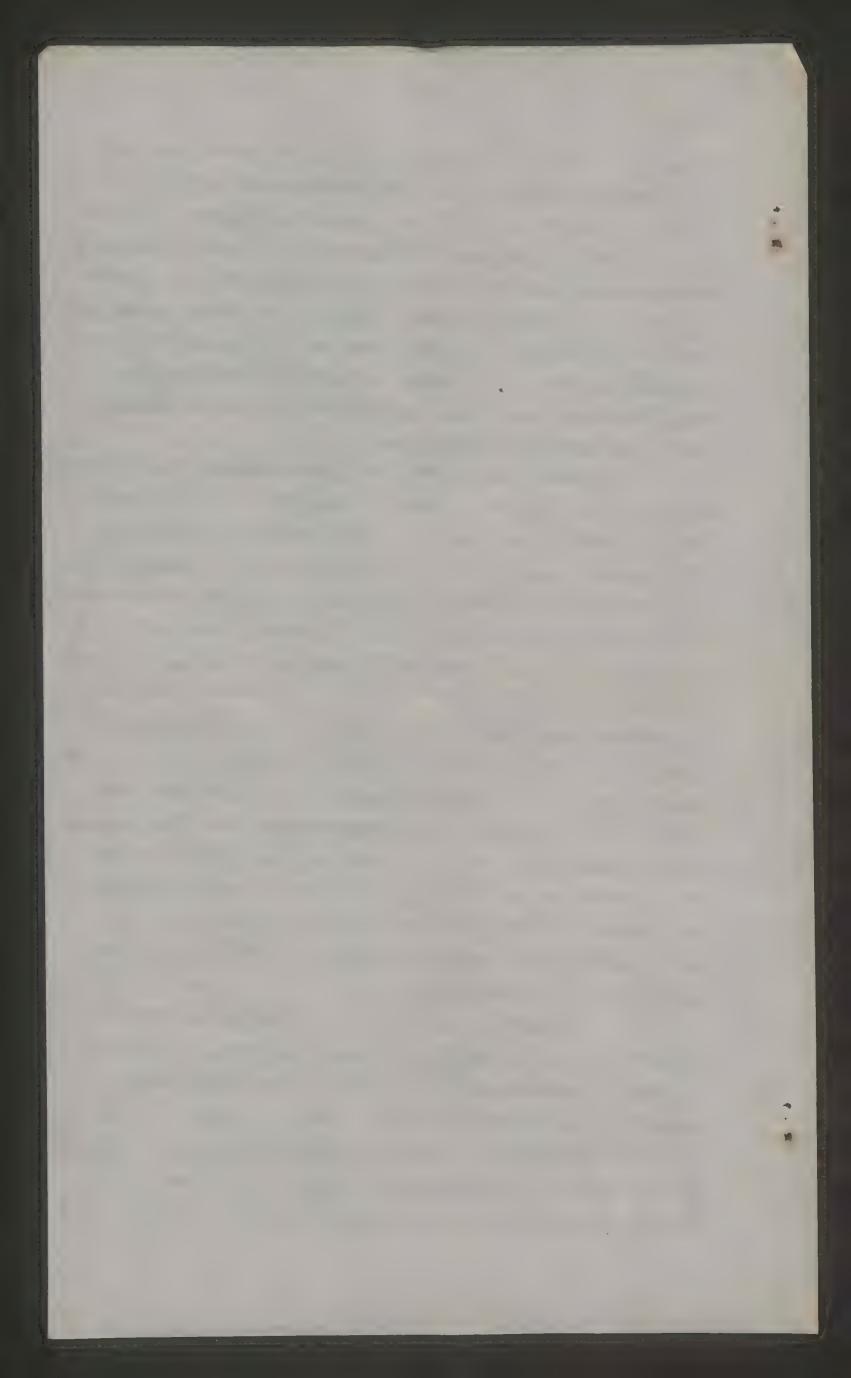

ple.

si ne to dusta in the result of the levi of the now to till. I to just proc. so. reduce it with , to regiontype of a constant to the first of the start er in the fit of a sign of the free we have just the second of a conse moj jeli. In trace so i lit . . . . To so I resting at ere e lene - lei, to e el lule o lej lejeleji. 'e jemars in the company of more air cointil, a tractices ningues is a length of the production, and the state of the said the late, as ny major in it type, a profile a line grange, z de la coma contrapa - o to essi a intere la ide, a to a ista in one. 1, 2 j. la ou to i pour alle, juic agri, juili tolin le trans to the termination of the transfer of the trans ei si a ant i to a licer, no cole bi rejen ult. o ... it is in the profession to temp it by the interest as in a pairs to bien the sign of the light terms of the light Forty & greet process that his justice, in the

some none years.

egi ver o . Lessio oter residente de la comella

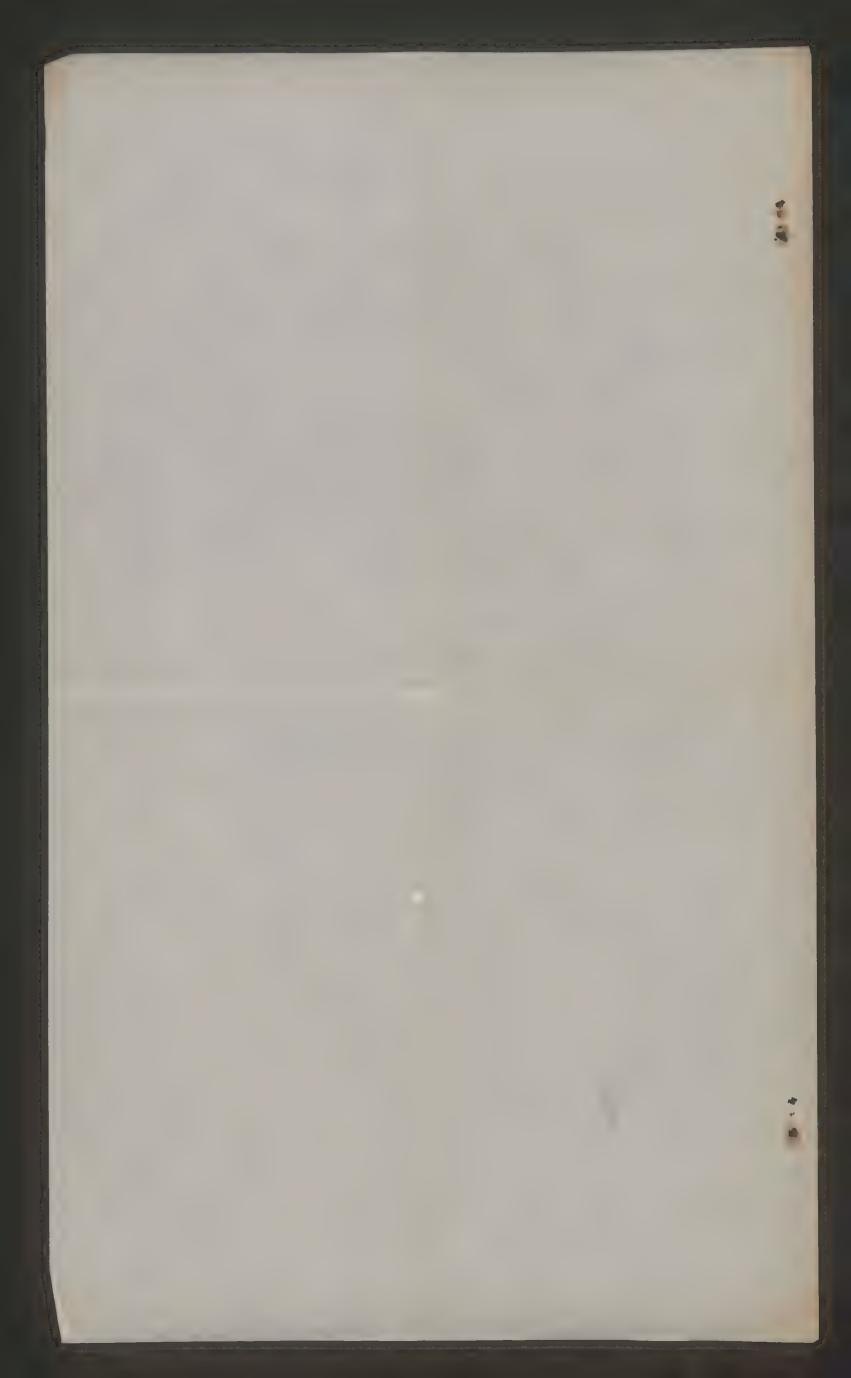



Prezydyum c.k. Namiestnictwa Ir. 41 g: Biala, dnia 20. marca 1916. Jasnie Wielmcznego Fons Dra Władysława Lecpolda Jaron ak i e go Prezesa Maczelnego Acmitatu Maradowego Krakowie Rynek L. 22. Na zazalenie Jaśnie Wielmożnego Pana, wniesione do c.k. Hinisterstwa spraw wewnętrznych przeciw mojemu podtanowieniu z dnie 9. lutego b.r. L. 23 g., w sprawie samoistnego unormowania akcyi zbićrozej na cele opieki wojennej nad legionistami polskimi, oznajmiam Jasnie Wielmożnemu Panu, że na podstewie reskryptu J.E. Pane c. !. Ministra spraw wewnętrznych z dnia 7.b.m.L.4990 M.I. zmieniam we własnym zakrosio dzialemia powyżene postanowienie i zaznaczam, że jakkolwiek Naczelny Komitet Narodowy, stosownie do rozporządzenia ministeryalnego z 20. stycznia b.r. Dz.p.pa Nr. 19, podlega niewatpliwie postanowieniom tego rezporządzenia i w danych razach upraszać ma o ud: lenie zezwelenia, koniecznego do przedsiębrania zbiórki na cele epicki wejennej, to o ile będą w danym razie zachodzić warunki do udzielenia takiego zezwelenia zapadnie rozstrzygnięcie co do odnośnych po bir naturalnie po myšli tych warunko. W końcu upraszam uprzejmie o potwierdzenie odbioru niniejsnego zawiadomienia. . U. K. Kamisetnik: racolard mp.



Biuro prezydyalne Naczelnego Komitetu Narodowego. POWIATOWY KOMITET WARODOWY - w Stanis Zawowie. ---L. 96/916. Stanisławów.30/3. 916. 1457/16 Do Nysokiego Frezydyum Naczelnego romitetu Marodowego w Krakowie. myśl jednomyślnej uchwały Ogólnego zebmunia członków F.K.N. i Ligi Kobiet P.K.N. w stanisławowie z dnia 19 marca 1916., przesyła wydział podpisany następujące rezolucye: Zgromadzeni na ogólnem Zebraniu I.K.N. obywatele přei obojej a/ wyrażają radość swą z, powodu doszłego do skutku ostatecznego porozumienia między kysokiem Kożem Polskiem i kysokim Naezelnym Komitetem Narodowym, b/ wyrażają radość swą z powodu zjednoczenia się całego Narodu przez wstąpienie do noża, rartyi rolskich socyalistów, a do Naczelnego Komitetu, rartyi łodolaków, e/ składają hołd swój obu ysokim Reprezentacyom Narodu, jako też hodd ofierze obu wymienionych Partyi na odtarzu zjedno e zenia. Kezolucye powyższe przyjęło Zebranie pubwani przez ogólne powstanie i przez aklamacyę, polecając wydziałowi przesłać je na rece Wysokiego Prezydyum. yd z i a ł: XXXXXXXXXXXXXXXX Fordeynand Gerzabek Wilezyński Maryan Sekretarz przewodniesący

------12723 C CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE OFFICE AND ADDRESS OF THE STREET, AND ADDRESS OF a companied ways as of their resources. Addition when the contract of there are all the second to the second to the second desired a contract of the second seco capped of recovery prints and the contract of SHAPE STREET, SHAPE STREET, SHAPE SHAPE THE RELEASE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF ASSESSMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P - I see a se THE RESIDENCE OF COMMERCE OF STREET, S AND REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED FOR PERSONS ASSESSED. the same and the sales of the s - 1111 71111 447

DIE mersing

Aus der Umgebung des Khedive verlautet ferner, England habe den Khedive, seine Semahlin, mehrere mitreisende äghptische Krinzen und Vrinzessinnen auf der See auf greifen und als Geiseln nach Maltaschaffen wollen. mahlin, mehrere n und Prinzessinnen

Weitere Kriegsnachrichten auf Leite 3 und 4.

#### Die polnische Legion.

Bon einem Beitglieb bes pelnifchen Nationaltomitees. Wirn, 1. Oftober.

Cleich zu Ansang der Kriegbereignisse am August 1. I. det eine volnische Frei-har die tussische Grenze überschritten und den larich nach Abeden angehreten. Die Freische dar die twiisige Grenze überfchritten und den Marich nach Korden omeekreten. Die Freisgar hat in seinelsem Korden einzenemmen und ist die Schole Wiechow und Jedessiem einzenemmen und ist die Schole und Jedessiem einzenemmen und ist die Schole und Jedessiem einzenemmen und ist die Angele mit die Schole und die Angele die Geder mit twijschen Truppenabteilungen, die, auf Schrift und Tritt besiegt, dor ihr nordwärts sich slücken. In der Kreise der die Geder mit den polnischen Jungschilben derwechselt, die au Blingsen diese Fahres in Wien waren. Sie bestand der aus wohldizziglinierien, gut ausgebildeten Triezern, die, wenn auch nur notdürftig ausgezische, sied iest sängerer Zeit, in der Boraussicht, daß es zu einem Kriege mit Aussandsonnen müsse, zum Kriegshandwerf sussenzischen, das es zu einem Kriege mit Aussandsonnen müsse, zum Kriegshandwerf sussenzischen zusern die Wähnner hoben bereits der Zeit zuch den keinen Beschalben der Schole zu der Angener vord.

Mis nun am 15. und 16. August die den würdige Scholen bereits der Mistand, die einen Jusammentritt aller volnischen Parteien, auch iener, die auserbald der Korteis Rationalfunkte aus den Kernäten aus die Kreisen konnen der Korteisen aus bilden, erhielt dieses Komitee den Austrag, volnische Regionen zu schaffen, als derem Kern diesers im Kussischen werten, aussanden der Kerischen aus bilden, erhielt dieses Komitee den Austrag, volnische Regionen zu schaffen in den Schonen der Angelegen wurde.

Das Kationalfomitee zerfiel in awei Schreiten der Schaffen ihne der Kartein ihne Kommenden ihne Kanstein ihnen Schunger im Krasau. Beide Schlingen entstehe der Austrag und in eine weltgalisiten mit dem Schweiter Lausen der Angelegen der Austrag eine Austrag der Austrag eine Austrag eine Austrag eine Austrag eine Austrag eine Kanstein ihnen Gester und eine Krasischen der Schweiter und eine Regiment aus, des es der des eines Austrag unter eine weiten Erchafte in der der Krasischen der Gester der der Austrag eine Konten der Austrag aus der Krasischen der Geste kan, erweite Le

friegstilchlige Soldalon, was im Sinklist borouf, daß doch die wassenschiese Mannschaft der volenischen Nation in Galizien im k. und k. Hoer, der k. k. Landwehr und im Landsurm sieht, als eine sehr bedeutende Leistung angesehen werden must

eine sehr bebeutende Leistung angesehen werden must.

Das Nationalsomitee seht seine Arbeiten sort und traduet, die Legeen mit medernen Leisen und mit dem Lötigen auszurüssen, domit sie imstande sei, den Kampf mit dem Grosciede aufzunehmen und an der Ecise der öberreichlichen und der deutschen Nemee durchausüberen.

Die bisherigen Leistungen der im Volde stehenden Negimenter des Obersen Kilsudschaben sieh die vollke Anersannung der Lissiere der beiden Armeen errumgen. Ihre Leisungsfähigkeit, der ausgeseichweie Erist, der die Legion belebt, der ausgeseichweie Eristige und kennt, die ausgesprochene testische und stentenische Legische Begabung ihrer Kommondonten, leiten die erwarien, das die Legion die Horischungen des Mationalsewitees und des ganzen volmig er Beise erfüllen wird. Die koor der Löumig er Beise erfüllen wird. Die koor der Löumig er Beise erfüllen wird. Die koor der Löumig erwahen, dass fie nieut ender zur Verlegung einer Koltman, sondern im Kandie im odenen zeiter Verlegung die Erstendich Kriegers am beiem entloriet. Die erwendet werden, wie es der Natur des volleichen Kriegers am beiem entloriet. Lieser Indien Koldenschen erfüllt werden, und man kann mit Glowischeit erwarten, dass die Lessonichten Kriegers den den Kalen der en flost moch geringen, aber todesmuligen, entilbigienen Schar hören wird.

nech geringen, aber todesmuligen, entillissienen Schar kören wird.

Das volnische Legien des Ladres till eine wirdige Nachfolg vin jener polnischen Legien des Ladres till eine wirdige Nachfolg vin jener polnischen Legien kein wird, die nach der driften de knag Polene 17A. sich im Dienke der absolutionen Mennent Mennent und under Frinzung des Clenerals Tabrowski der alorreiden polnischen Arienzagekeinchte ein Kundensbelicht hinnriften. Arne Legion hot der der einen Polnischen Arienzagekeinchte ein Kundenbereit einen Kilven die ihren Kilver auffordere, eins Rulium nach Polen zu manktbieren. Die gegen wärtige Legion wird betleutlich dem Lines värtige Legion wird betleutlich dem Lines eine neue Irrande hingsülgen, in der die dem niedergelegten Hopfnungen als erfüllt gepriefen werden.

werden.



# 1. Oktober 1914

# er Beloacing

# Das nuangreifbare Helgoland.

Britische Razzia in ber Norbsee. 200 Berlin, 1. Oftober. (Brib.-Tel.)

Mi ister Stadholm gemeldet wird, er-klärie die britische Idmirasisät die Forderung, Peigeland anzugreifen, als undurchsührbar. Aber es würde eine systematische Razzia mit kleinen Areuzern, Torpedo- und Unterseebooten in der Nordsee eingeleitet werden.

# Die englischen Truppenwerbungen.

Llond-Georges Hoffnungen.

RB London, 30. September.

Thakkonaler Llopd-George hielt in Cardiff eine Vede, worin er die Erwartung ausserech, daß sich 50.000 Ballifer zur Armee melden würden: sie würden nach sechsmantizer Auswildung den Truppen des seindes nicht als gewächen sein, da weniger seit nötig sei, einen intelligenten junzen Mann um Soldaten auszusilden als einen troniger infalligenten weitiger in elligenten.

# Die kanadische Hilfe.

Der Ariegsminifter an ber Front.

\* Wien, 1. Oftober.

Wie das Verliner Tageblatt über Christiania aus Montreal erfährt, hat der kanadische Kriegsminister Oberst Highes sein Amt niedergelegt, um mit den kanadischen Truppen an die Front zu gehen.

#### der Dardanellen. Die Sperrung

Abfahrt ber englischen und frangofischen Flotte. AB Ronftantinovel, 30. Geptember.

Auf Gennh von bei der Forie einzelaufenen Ragrichten nu antet, den sie en glische und die franzölische Frotte infolge der Echritte der Piorre die Darbanellen nerlassen haben; sie selben sich aber noch in den Gewässern von Tenedos besinden.

# Die Minen in der Adria.

Die Abwehrmagnahmen Italieus.

Mit Rückscher auf des fländige Bessenden. in sellzeider fchwirmmender Minen jein schlreicher schwirzunen ber Minen on berschiebenen Punkton des Abriatischen Wesers, was bereits mehreren Fischern das Leben kostete, hat das Mariaeministerium Lorpedobootzerskörer enisendei. THE PARTY OF THE P manar Taranishminin uter.

esen einem Serrn den Aufzug auf. Zenzi war neugierig und sah hin, und da semerke sie, neugierig und sah hin, und da somerkte sie, daß der Herr durch die Tirripalie sie sigierte, als der Lift schon in die Höne fuhr.
"Wer war daß?" fragte sie ungeniert Frau

Obenaus.

"Das, aber Komtesie, das ist is unser neuer Herr Doktor vom britten Sock." Langsam stieg Jewi die eine Tropbe hinauf und bachte, daß es ihr momentan lieber wäre, wenn sie im vierten Stock wohnen würden. Denn wegen eines Stockwerkes in den Lift zu steigen, wäre lächerlich gewesen.

Bogunir Zbaroweli war in bellster Austrumg. Denn Alien Helmer wollte bei ihm ihr Perträi malen lassen. Sein imon oft entfünichter Optivenenen sch wieder einmal eine Diözlickfeit arohen (Mider beraufterisen: Missi Helmer, in ihrem tat berühmt gewordenen Welz, in der ihr charafteristischen Haltung, den Kopf etwas nach links geneigt.

Gin großes, levensaroges Vorteät — allein für fim an einer Band würde es mehl härgen, — in guter Vetistung, die Attraftion der Aus-

itellung.

stelling...
Idarowifi fland vor der arohen learen Lein-ward und flarrie fie verhült an, als fähe er darouf icon das Werf, das jeinen Kuhm, sein Offic begründen schie. Ta flopste es leie an der Einganistür. Ida-rowsi Siinete, es war Ginida. Der Maler konnte rene Griffundung tamm verbergen. Kannilla merkte sie ihn an.

"Störe ich dich jest?" "Du storst mich gar nicht, aber ich erwarte "In steele und gere under der des des des einer Einnde wird sie und bein. Der einer Stunde wird sie nicht de sein. Die schried um zwölf, aber meine Ungeduld verleitete mich zu der Bertilt no Einstelle mich zu der Bertilt no Einstelle mich zu der

Borfiellung, sie wäre es jewe."
"D. Reirfe, ich jrone unch so sie dich," sogte Kamilla innig. "Du wirst eine Alenae Lusträge

#### Eine Buavenbrigade von den Beutschen aufgerieben.

Berfin, I. Oftober. Die "B. J. am Mittag" gibt eine Unteredung des Barifer Korrespondenten des "Dalig Waif" mit einem verwundeten Zuaven-Unteroffinier wieder, welchge er auftig, des am 20. Expender eine Brigade von 2000 Zuaven in deutsche Waschinen-gewehrfeuergeriet und die auf aufend Verwundete aufgerieden wurde.

#### Erg als Arienskonterbande.

Norwegen gegen die englische Auslegung.

Rorwegen gegen die englische Ausslegung.
Ehristiause, 30. Seviember. Der nerwegliche Minister bes Ausbern unternahm in Zondon Z. eite, um die englische Kegiterung zu veranfallen, die Erfäutung, daß Erze als Artegskontere von die Erfäutung, daß Erze als Artegskontere den Andere den Boar seine der Andere den Andere den

Boltverfehr mit den Kriegsbefangenen und Interulerten. Die geftern veröffentliche Mittellung uber bie Be-fandbung ers Boftenburgen der Kriegsbefangenen met Votenwerten wurde vorlied inloferne misbersionen, al olde Genbragen den biplomatischen Berretungen der nam-fielt gemeinken neutwolen Grooten zur Beiterleitung ber

Mein erhauten mattel munten. Ga bere baler borauf aufmerliam gemacht, dog famt ficfe bei A. m. gerangene und Internierte bestimmten Bofilenbungen au "ich lie blich bei ber Poft gleichmte bie haftigen Bofilerbungen aufgungeben find.

#### Die Ehre der Boten;

Die Chro der Polen:

Unter bleicm Tiel veröffentlicht in der Krasouer "No von A Reform Alle veröffentlicht in der Krasouer "No von A Reform Alle veröffentlicht in der Krasouer "No von A Reform alle veröffentlicht in der Kreiwilliger in die beininden wegtonen eingetzeten iht, einem beachtenswerten Auflag, bessen verschlichen Schaften von der Kreiwilliger in der der Kreiwilliger werden von der Krasouer von der Anders als kreier Krasouer von fundert Jahren als treuer Aundesaenosse Navolennen Schaften als treuer Aundesaenosse Navolennen, und der Anders als treuer Aundesaenosse Navolennen, der Anders als treuer Aundesaenosse Navolennen, und der Anders als treuer Aundesaenosse Anders als kreier auch der Anders alle Ausgeber der Ausgeber der Anders alle Ausgeber der Anders alle Ausgeber der Ausgebe 

Wiener Abgemeine Beitung.

Bir haben also bas Recht und die Pflicht. Deskerreich widder den gemeine fam en Kein de bein gemeine fam en Kein de kein de kein gelichte eine falls die Mild, und auch der Belgechickte eines läte der Anglicht, und auch den keine der fille felde an betein wert und eine kindlichten doplehen, auf die Welfe ich felde an beiten wert und eine kindlichten doplehen, auf die Welfe mis fiene Ausderen der Anglichten stehe Anglichten der Anglichten Genetie der Anglichten der Anglichten der Anglichten der Anglichten Gerechten der Anglichten Borte der Anglichten Borte die beit in unter Kinder der feben der Anglichten Borte die der Albanner.

Bom. 1. Eliober. Die Nachania Stefen ist

Oie Vornanne in Albanien.
Rom, 1. Oftober, Die Agengta Stefani melbet: Euniae Blatter beadten bie Radricht, bah itolienide Truppen Ralona beitel Bitten. Dieie Radricht entbehrt jeglicher Begrun-

#### Die Erkrankung des Aardinals Ferrata.

Bom, 1. Cliofer. Me sjagero' mibet, bog Kordmai-Statistertete Ferrata an Flind darm die feben mibet, bog Kordmai-Statisfetette Ferrata an Flind darm folken extrant in Benn auch feben kind feben der der ung Andrigen Broonofe ooftige, fo sie man doch mit Macida uif dea Alter des Katienten und die Matur der Krantistt de forgt. Gehern Abrabe lei die Temperolur gefunten und das Allemendefinden doch fich gederfert, Eme Anach von Berjönlichten gog Afundigungen über das Leinden des Kardinals ein.

Der Direktor der Agence Bavas gefterben. Bates, 1. Orlober Execute Annus gereiten. Ber "Bienes Allg. Zig.".) Der Orestor der Agence Honds, her Boign om in gehorden.
[Gebeimberhondlung.] Der dem Aufnahmeneicht unter Worlig des Oberlandsgerichtstal Deits

present the state of the state amer berfeibigte angeliagte Bruuner mar gen i bei l'ela l. bem De. Vönen bol als Bere-ter ver aus Seite finn, feile jebe Berfauben in Bere-ber Gerfaftsbe veruteite Andolf Belga zu am el abren und Ondonn Brouner gu einem Jahre fictoeren Berlers

# Ocherreichilder flond.

Bien, 1. Ottober. Gebührenfreie Erförderung von Arbeilslojen auf den öfterreichilchen Staalsbalken.
Das Giendahuministerium das die Beidrönfung aufge ho den, wonach die zur einmalten freien Köntrechigenden Mosweie, die von den der Arbeitsvermittung angeichiospienen Arbeitsobermiechtung unsglectung werden, nur auf Stalionderehmedungen in nerhold bei endertreipmed Arbeitsoberfeitsburgen in nerhold bei den der Staliondereichelle, die außertugende Arbeitsoberichtelle (Kentrefelle) ihren Sib hat. Dies Andweise werden lobin in Huflanft allgemein ohen Arbeitschicht auf Arvollandsgerengen für Staliondere überden ihren ausgestellt werden kohnen ausgestellt werden können.

#### Vermehrte Beftellungen der preußischen Staatsbahnen,

Raafsbalmen.

Ueber bermebrte Bestallungen ber Staatselfenbabne: wird aus Dûffeld ver geichrleben: Eine
fertens erst. Verches aur Wahrung der gemeinfamer
vertenzischen Interfein in Rheinland und Welffalen" an den Reichstanzler gertäfete Dentschrift, im
der die Vertenstelle vercherter Urbeitsgelegenheit
eingehend begründe wer, dat einen erfreullichen Erfolg
gehabt. Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat
sochen ben genannten Berein folgende beheuflame
Untwort gegeben: Die mit untersellten Bebörden
faden dereits Anweislung erhalten, die Bautäusfelt
nach Wöglichfelt au fördern und zur Einberung des
Troeitsbehirfniss der Andustrie und des Gebereftes
werfläten, Dewulfprechend werden ongesongene

one the process and the Case based of the Case of the

The second of th

ton, w beint die ierade, fonoern

A. t. Pireftion ile Die Linien ber Staatseifentabn-Begellichaft.

Sen 1 Claire 1911 . The effective Meet dath of the form the dath of the form the dath of the form the form the state of the form the form the form to appear to the form to appear the f

Idnellzugeverbindungen gwifden Wien und Butareft uber Badapeft.

Schnellangewerbindungen givischen Ablen nuch Entarch uber Sachulen.

Am Reamunteren aus er Skerrendickung der Sachulen und Schauen von den eine Sachulen und Sach

# Bergnügungen. 18-

Theater on der W.an

Wiener Bürgertheater. Beichloffen.

Gebernakme

I. Wiener Gulvas-Keller

Erbifnung Gennerstag den 1. Oktober, 7 U.r abends.

Neue Wiener Bunne

Rotel VIKTORIA

KONZERT A. CISKOVSKY.

e allen Bürearbeiten versierier Mann apolitane felia i Balefe hraie. . "flerfraura wurdig"

Vergnagengs-Etaphissoment Kabarett-Variew

Folies Caprices

Das e-stala siga Oktober Schlager-Programm Castellita Garda. Elsie Coving, Lilly Rizzony, Yaımaza Duo, Rohms Truppe, Mimi Kelso, Dora Peters. Gretl König, Otto v. imrey. Claire Hildegard. Geschwister Tolnay.

Armien Borg, Grofesk-Komiker. Geginn II Uhr Gerang un! Tanz 's 5 Uhr frah. Im Gafe: Zineunankapalla Balog Gaza

Unvergleichlich! Unerreichbar!

deperati verras s. OTTAN Doppel-Malzbier

Josef Glaser, Wien, XX. Tol. 14683.

### LINDUSTRIA - 13.4 NE

o in Lien: I. Wipplingerstrasse 2.

Am Tage des Abmariches der 2. Kompagnie der Polenlegion aus Wieu.)

Du fiehst sie bluten, beine Sohne, Du vielgeprüfte Riobe, Du neigst bein Saupt in ebler Schone, Und leise nur rinnt eine Trane Aus beinem Aug' in tiefem Weh! Du armftes unter unf'ren Rindern, Wir steh'n gebeugt vor beinem Schmerz, Wir fonnten beine Rot mant lindern, Den Mostowitenpfeil nicht hindern, Er zielte grabe auf bein Berg. Es grub bie ruffiche Barenflaue Schon oft in beine Bruft fich ein, Nun fist ber Bar in beinem Bane, Doch, edles Bolt, glaub' und vertraue, Diesmal fielt Polen uicht allem! Unf ewig bift bu und verbunden, Gott weiß! nicht preis bich geben wir; Und fo wie wir bich treu befunden . In diefen ichicfalsichweren Stunden, So halten treu wir auch zu bir. Was du uns, Polen, einst gewesen, In Not und Tod gewesen bist, In der Geschichte ist's zu lejen, Ce ftrabite aus Gobiestie Wefen, Und Deftreich bir es nie vergißt. Mehr noch, die Menichheit muß dir danken, Du warft bes Glaubens starter Ball, Du tratest leuchtend in die Schranten Mir Gott und Raifer ohne Wanten, Als Wien schon stand vor seinem Fall. Und wie ein Retter bu geworben Einstmale vor wilder Türfeuflut, So ftemm' bich biesmal gegen Norben Und gegen bie sibir'ichen Horben, Stimm' an bein Lieb mit festem Mut: Rein! Roch ift Polen nicht verloven! Und nimmer foll es untergeh'n, Ein neuer Lenz wird ihm geboren, Die es nicht glauben, sind nur Toren, Weil sie nicht in die Zusunft feb'n. Durch eine Flut von Beid geichritten Bift du, mein Bolt, im Brentauf, Der Und'ren Sieg haft du erstretten, Genug, genug haft du gelitten ! Dein Morgen bammert schon berauf! Mur halte aus! — mir uns zusammen! Hohl ist der russische Goliath! Doch unsere Berzen reine Flaumen Den genern des Altars emplammen, Den heil'ges Recht errichtet hat. Schart euch um uns, ihr Bolenichutzen. Ihr eures Landes Stols und Zier, Gott moge eure Jugend ichnen, Benn wir auch unfer Blut verfprifen, Boch flattert Deftreiche Giegspamer! Wir find von Frinden zwar umgeben, An Ropjen reich die Hodra ficht, Doch werden wir uns stets erheben, Bitcht sterben werden wir, nem teven, Denn unfer Bolt ergibt fich aucht.

P. King (F. C. Kuczynska).

| b) 1 Castanire-Woll-Schal, 1 Paar Pulswärmer K 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) 1 Schoochaube, 1 Paar Pulswärmer, 1 Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . oilyocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d) 1 Cashia re-Woll-Schal, 1 Paar Wollhandschuhe K 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| e) 1 Well-Leibehen, 1 Well-Yose K 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| f) 1 Worl-Jose, 2 Paar Kamelhaar-Socken K 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n) 1 Well-lose, 1 Schnechaube K 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| h) † Teira- Millishemd, 2 Paar Wollsocken, Puls-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| i) 1 Septembemd, 1 Woll-Leibbinde K 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| k) 1 Seidenhemd, 1 Paar Cashmire-Wollsocken K 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mit serien-Unterhose, 1 Paur Polswärmer K 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| For Dular musche und Menden werden Brüssenangeben erbeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| t at an-Schlassack mlt Schafwolle wattiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versand auf unsere Spesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Name of the last o |
| IL IIIAUN & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en , Tome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wier, I., Graben Nr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Gairriein ffire Rote Kreug.

Den diesen Aersten bes Noten Krenzes nad Carntionsspitälern in Wien und Protelle der verden mar firt, so auch Ruhr und Brechbeit afail in Viendlung haben, sieht eine Spende ben 1000 Saesteln Med. Dr. Traubs (Vastrieln zur Leugung, wur von der Etzmigie ber Spitalsleitung ber-

ider nat der Stomeiglie der Spitalsleitung berste me allerisch welcon urbeigt und sind zu richten an das die Moedet Ston Aponyale, Wien, 4. Bezirk, porven nauge 20.

M. M. einer, Damen urmode-Fabrik, VI., Schmalzbofgasse 8. Die bem vant was abtriellten Beloure, Filze und kaschierten Samt-Tree in ohn dem den Formen verkause ich jetz zu Fabrikspreisen. Do vent III dem Roten areus und den galizischen Flüchtlingen.

# Der mederne Transmer für Angehörige der am Folde der Enro Getallenen. Eisetz fir Transmer mit dem Abzeichen des deutschen Eisemen kreuses in Jonwarz-grau oder Schwarz-gelb. Germalin geschlitzt.

Zoide, ofactisch, be zen i für jeden Arm, erhältlich inter- in Bemenmode-. Hur- und einselnen i. Gescherten beiens und der Pievinz zum einstellen i. det eis- und 2.50 per Stud für Merren und Damen.

And oliving am 7. Oktober 1914 im Sofienscale

### Manifestacja woli Królestwa Polskiego.

Na wieść, że prezes N. K. N. prof. Jaworski ma przybyć do Piotrkowa, ze wszystkich stron Królestwa wyrażono pragnienie zadzierzgnięcia bliższych węzłów między społeczeństwem Królestwa, a kierownictwem Naczelnego Komitetu Narodowego i ustalenia ścisłego obustronnego porozumienia. Czyniąc zadość pragnieniom, Szef Departamentu Wojskowego Sikorski zaprosił przedstawicieli Królestwa Polskiego na przyjęcie ku czci Prezesa Jaworskiego.

Ze względów niezależnych od siebie Prezes Jaworski nie mógł przybyć do Piotrkowa, mimo to do Piotrkowa zjechali się w dniu 3 Czerwca wprost tłumnie przedstawiciele i wybitni obywatele Królestwa Polskiego z najdalszych nawet okolic uwolnionych od rosyjskiego najazdu. Zjechało się blizko 400 osób. Reprezentowane były wszystkie miasta i powiaty tak z części Królestwa zajętej przez wojska austro-węgierskie, jak niemieckie, zwłaszcza ter

ostatnie.

Nader liczne były delegacye z Łodzi, Włocławka, Częstochowy, Będzina, Sosnowca, Zawiercia, Kujaw, z Kaliskiego, Sieradzkiego, Łaskiego, Tureckiego, Łowickiego, Rawskiego, reprezentowany był nawet Płock. Z terytoryum oupowanego przez Austryę przybyły tłumne delegacye z Zagłębia Dąbrowskiego, z Olkusza, Miechowa, Radomska, przeważnie zjawili się najwybitniejsi obywatele miasta Piotrkowa z Ks. dziekanem Zagrzejewskim na czele. Zwracała uwagę delegacya Kielc, niedawno dopiero oswobodzonych z jarzma rosyjskiego. Zjechała znaczna liczba wybitnych obywateli z posród ziemiaństwa, gremialnie z pow. Piotrkowskiego, Łaskiego, Kaliskiego i Radomskiego. Z powodu uroczystości Bożego Ciała wielu wybitnych działaczy z pośród duchowieństwa, którzy zgłosili przyjazd, nie mogło się stawić, obecny był kler z Piotrkowskiego i za to tak pisemnie jak za pisiednielwem innych niektórzy wysocy dominiew kościelni zgłosili swasoli darność z necestnikami zjazdu. Wśród wielu pesiów do Dumy wybijała się obecność wszystkich posłów włościańskich z całego terytoryum wolnego od Moskali.

Liczne były delegacye robotnicze i rękodzielnicze, zwłaszcza z Łodzi, Częstochowy, Sosnowca i Dąbrowy-Górniczej. Najtłumniej stawili się przedstawiciele miast, niektórzy prezydenci, wielu członków Komitetów Obywatelskich, kierowników instytucyi finansowych, przemysłowców, inżynierów, adwokatów, lekarzy, profesorów i mieszczaństwo. W charakterze gości znalazło się także kilku członków

parlamentu wiedeńskiego.

Był to pierwszy samorzutny zjazd Królestwa Polskiego od wybuchu wojny; jeśli uwzględnić, ile wysiłków wymaga pokonanie trudności przejazdu z tak dalekich okolic, zdumieć się musi nad wytrwałą wolą uczestników Zjazdu, wytężoną dla porozumienia się z przedstawicielstwem Naczelnego Komitetu Narodowego. Jedna myśl polityczna, jedno wielkie pragnienie zgromadziło wszystkich i skupiło dawniej częstokroć poróżnionych przedstawicieli różnych grup politycznych, przedstawicieli dworu i chaty, kapitału i pracy, kler i wolnomyślnych.

W największej sali restauracyjnej Piotrkowa zasiedli do wspólnej kolacji reprezentanc i Królestwa Polskiego.

Witając gości, Szef Dep. Wojsk. Sikorski rozwinął ideę, na podstawie której Naczelny Komitet Narodowy powołał do życia Legiony Polskie. Dotykając otwarcie niezdecydowanego stanowiska społeczeństwa polskiego w Królełestwie Polskiem, zastrzeżeń jego przeciw Legionom, iż nie są samodzielnem wojskiem powstańczem, lecz zawiązały się jako część składowa armii austro-węgierskiej, wyjaśnił mowca zebranym, jak poważne i zasługujące na zaufanie względy skłoniły N.K.N., iż takie właśnie stanowisko zajęły Legiony Polskie. Wdzięezność dla Monarchy, cała przeszłość konstytucyjnej Galicyi, poszanowanie, jakiem cieszyli się Polacy jako naród w Austryi, z góry decydowały o tem, że Legiony Polskie, ta dobrowolna ofiara Polaków ponoszona w obecnej wojnie, będą walczyć w związku z Austryą. Rozum stanu polski wskazał bowiem całemu Narodowi jasno, że tylko pod berłem dynastyi Habsburgów i w związku z Austryą nastąpić może zjednoczenie dwóch rozdartych dzielnic Polski, Galicyi i Królestwa Polskiego, w jedną wolną całość. Obietnice Rosyi każdy Polak odrzucić musi z nieufnością i pogardą. Że zebrani najzupełniej zsolidaryzowali się z tymi wywodami i uznali, iż rzeczywiście interes narodu polskiego każe mu oprzeć się z całem zaufaniem na Austryi, świadczy cały szereg to-

astów wniesionych przez następnych mówców.

Stwierdzili oni jednomyślnie, iż Królestwo
Polskie straciło zaufanie do obietnic rosyjskich
i dziękowali N.K.N-owi za inicyatywę jego,
uczynioną w chwili, gdy Królestwo teroryzowane przez milionową armię rosyjską musiało

milczeć.

Głos zabierali przedstawiciele wszystkich stanów i grup politycznych Królestwa. Jednomyślni w powyżej naszkicowanym programie politycznym okazali się reprezentanci obywatelstwa ziemskiego, duchowieństwa, włościaństwa, inteligencyi i mieszczaństwa. Wszyscy wyrażali zgodę na kierunek polityczny N. K. N. podkreślając stanowczo postulat niepodzielności Królestwa Polskiego. Entuzjastycznie przyjęty delegat Warszawy zakomunikował zebranym, iż usposobienie społeczeństwa stolicy i z tamtej strony linji bojowej oddawna już zmieniło się gruntownie, że nastrój wrogi Rosji ogarnał już najszersze koła, że Warszawa niecierpliwie czeka chwili, w której wojska rosyjskie będą zmuszone ją opuścić a armie sprzymierzone mogą liczyć na najgorętsze przyjęcie, jeśli wkraczając wraz z Legionami Polskiemi do Warszawy przyniosą narodowi polskiemu szczere i otwarte zapewnienia co do jego przyszłości i wolności. Warszawa jest przygotowana do czynnego poparcia armij sprzymierzonych. Pogłoska sama o tem, jakoby arcyks. Karol Stefan koronował się na króla polskiego, wytrąciła broń z reki nawet najzaciętszych rusofilów. Rozczarowaniu do obietnic rosyjskich dał dosadny wyraz jeden z posłów do Dumy w dłuższym przemówieniu.

W czasie bankietu nadeszły telegramy o wzięciu Przemyśla. Zebrani przyjęli je jednomyślnym okrzykiem na cześć oręża armii au-

stryackiej i niemieckiej.

Na przekór reklamie czynionej przez Rosyę i trójporozumienie, zapewniającej jakoby Polacy ciążyli swemi sympatyami ku Rosyi, manifestacya powyższa woli Królestwa Polskiego, w tej jego części, która może się swobodnie wypowiedzieć, dowodnie okazuje przed światem, po której stronie stają Polacy. Królestwo Polskie całe, gdy spadną zeń kajdany, donośnym głosem kłam zada samozwańczym deklaracyom pana Jarońskiego, składanym w Dumie pod osłoną rosyjskich bagnetów.

# OBASATEJBHOB HOCTAHOBJEHIE

объ обезпеченіи нормальнаго отдыха служащихъ въ торговыхъ и ремесленныхъ заведеніяхъ, складахъ и конторахъ города ПЕТРОКОВА, изданное на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 ноября 1906 года и 12 сентября 1907 года Положенія Совѣта Министровъ, въ отмѣну постановленій отъ 3 августа 1907 года, 14 февраля 1908 года, 3 іюля 1908 года, 3 мая 1909 года.

начинается въ 7 час. утра и окан-какъ по старому такъ и по новому 8 до 10 ч. утра и съ 1 ч. дня до съ 1 апръля по 1 октября—съ 6 что-же касается мастеровъ евреевъ. стилямъ, всякаго рода торговля и 11 ночи; час. утра до 6 вечера. Торговля и занятія служащихъ въчивается въ б час, вечера. торговопромышленныхъ заведеніяхъ. 7. Продажа разносная, развозная занятія служащихъ вовсе не до- 2) въ трактирахъ 1 и 2 разря- 2. Въ парикмахерскихъ заве-пром. (Св. Зак. т. X1 изд. 1898 г.). снладахь и нонторахь производятся: и изъ передвижныхъ помъщеній: пускаются. довъ-съ 11 утра до 2 ч. ночи. ніяхъ работы производятся: съ 1 имъ дозволяется работать въ эти предметовъ продовольствія, табаку 16. Въ нижеслідующіе праздники во всіхъ поимінованных въ п. октября по 1 мая—съ 9 часовъ ут-дни въ своихъ помінценіяхъ, но съ и курительныхъ принадлежностей — православной церкви: во второй и ж торговыхъ заведеніяхъ продажа ра до 9 час. вечера и съ 1 мая по тімъ чтобы они отнюдь не употребтретій день Св. Пасхи, во второй и кушаній и крыпкихъ напитковъ на 1 октября—съ 8 час. утра до 8 ляли для сего подмастерьевъ и уче-I. Въ мясныхъ давкахъ съ про- въ 6 час. утра до 9 вечера. дажею мяса только въ сыромъ видъ 8. Въ баняхъ, мыквахъ и купаль-третій день Рождесвта Христова, выносъ разрѣшается лишь съ 1 ч. часовъ вечера. съ 6 час. утра до 6 вечера, въ няхъ—съ 9 утра до 12 ч. ночи.

сверейскихъ-же лавкахъ съ прода
сверейскихъ-же лавкахъ съ прода
за въ няхъ—съ 9 утра до 12 ч. ночи.

день Вознесенія Господня, 1 и 6 дня до 5 пополудни.

3. Въ хлѣбопекарняхъ, въ виду веденія, гдѣ производится продажа января. 2 февраля. 25 марта. 23 ап
и 3) буфеты; при гостиницахъ, особыхъ условій труда, время заня-издѣлій, были совершено закрыты жею кошернаго мяса— зъ 8 час. утра фейняхъ въ лѣтнее время (съ 1 ап
рѣля, 6. 9, 14 и 25 мая. 29 іюня, постоялыхъ дворахъ. театрахъ, об
тій устанавливается слѣдующимъ для покупателей. ръля по 1 октября) — съ 7 ч. утра 22 и 30 іюля, 6, 15 и 30 августа, щественных в собраніях в клубах образом в въ будніе дни, кром в суб-2. Въ булочныхъ-съ 6-ч. утрадо 10 вечера и въ зимнее время 8 и 14 сентября. 1, 5 и 21 октяб-концертахъ, танцевальныхъ вече-ботъ, съ 6 час. вечера до 6 час. ніяхъ работы дозволяются лицамъ до 1 ч. дня и съ 4-хъ пополудни до (съ 1 октября по 1 апръля)—съ 8 ря. 14 и 21 ноября и 6 декабря рахъ и буфеты желъзнодорожные утра, по субботамъ съ 2 часовъ всъхъ исповъданій по воскреснымъ по старому стилю, торговля и за-могуть быть открыты не болве 15 пополудни до 2 час. ночи. ч. утра до 11 вечера. и праздничнымъ днямъ съ 7 до 111/. 3. Въ колбасныхъ съ выносною 10. Въ колбасныхъ съ продажей нятія служащихъ прекращаются на часовъ въ сутки, причемъ торговля 4. Въ мясныхъ заведеніяхъ ра-часовъ утра. только продажей—съ 8 час. утра до издёлій для потребленія на мёстё— время совершенія богослуженія въ въ таковыхъ крёпкими напитками боты начинаются съ 6 час. утра и 9. Въ фотографическихъ завена выносъ дозволяется лишь съ оканчиваются въ 6 часовъ вечера. деніяхъ работы дозволяются по 1 ч. дня и съ 3-хъ пополудни до съ 7 час. утра до 10 веч. православной церкви. Въ кондиторскихъ—съ 9 час.
 Въ воскресеные дни и въ ни-1 часа дня до 5 пополудни.
 Служащимъ въ перечислен воскресеньямъ и праздникамъ съ 4. Постоянная торговля на ба-утра до 12 ночи жеследующие праздники по новому 18. Въ казенныхъ вивныхъ лав-ныхъ заведенияхъ предоставляется 1 до 5 часовъ пополудни. зарахъ и ярмаркахъ. за исключе 12. Въ заведеніяхъ съ правомъстилю: Новый годъ, Богоявленіе кахъ въ первый день Св. Пасхи, перерывъ для принятія пищи обніемъ торговли краснымъ и галан-распивочной и выносной продажи Срвтеніе. Благовівщеніе второй день Св. Тройны и Рождества Христова, щею продолжительностью не меніве пасхальной недали, второй день какъ по старому такъ и по новому 2 часовъ въ течение рабочаго вретерейнымъ товаромъ и готовыми убо-кръпкихъ напитковъ: 10. Въ несчастныхъ случаяхъ, рами. — съ 6 час. утра до 6 вечера. а) ренсковыхъ погребахъ, въ по-Рождества Христова, первый и вто-стилямъ, въ воскресные дни и дву-мени. торговля-же краснымъ и галантерей-гребахъ русскихъ виноградныхъ рой день Св. Духа. Вожьяго Тъла надесятые праздники православной 6. Время работъ увеличивается угрожающихъ товару или помъщенію всякаго рода ремесленныхъ занымъ товаромъ и готовыми убора-винъ, въ трактиряхъ 3 разряда. Петра и Павла. Успеніе Вознесе-деркви: 6 января (Крещеніе Господ-на 2 часа въ сутки: ми-съ 8 час. утра до 8 вечера. пивныхъ лавкахъ, во временныхъ ніе, Рождество Пресвятой Богоро-не), 2 февраля (Сретеніе Господне), а) въ портняжныхъ—съ 15 апръ-веденій, а также когда работы пред-5. Во всехъ прочихъ заведеніяхъ, выставкахъ для продажи пива. ме-дицы. Всехъ Святыхъ, Непорочное 25 марта (Благовъщеніе). Входъ ля по 1 іюня и съ 9 по 24 декабря: ставляются безусловно необходилавкахъ, за исключениемъ лавокъ съда и русскихъ виноградныхъ винъ— зачатие Пресвятой Вогородицы, день Господенъ въ Герусалимъ. Вознесе- б) въ парикмахерскихъ – по суб. мыми, во избъжание порчи товара цвътами, магазинахъ. конторахъ. съ 8 час. Угра до 11 веч.—и Св Станислава и Св. Госифа— тор ніе Господне. 6 августа (Преобра-ботамъ и наканув Нового Года, или матеріяловъ, служащіе обязаны складахъ, какъ равно въ заведеніяхъ б) въ трактирахъ І и ІІ рязря-говля и занятія служащихъ допу женіе Господне), 15 августа (Успе- Влаговъщенія, Вознесенія, Возн ніе Богородицы), 8 сентября (Рож-Тъла. Петра и Навла. Успенія Рож-ствіе къ спасенію товара безвозсъ торговлей кръпкими напитками довъ-съ 11 час. угра до 2 ч. ночи. скаются: исключительно на выносъ, какъ то: Примпчание. Продажа въ назван- а) въ мясныхъ лавкахъ съ про-дество Богородицы, 14 сентября дества Богородицы и Всёхъ Свя-мездно, съ тёмъ чтобы время такихъ занятій служащихъ продолжавъ ренсковыхъ погребахъ, погреныхъ заведеніяхъ крапкихъ напит-дажей мяса только въ сыромъ ви-(Воздвиженіе Креста Господня). 21 тыхъ (по нов. стилю): бахъ русскихъ виноградныхъ винъ, ковъ на выносъ разръщается лишь дъ и въ булочныхъ—съ б до 11 час. ноября (Введене во храмъ Пресвят. в) въ мясныхъ—въ течене двад-лось не болъе трехъ часовъ сверхъ Богородицы) а также въ пятокъ цати дней передъ католическими нормальнаго времени занятій въ пивныхъ лавкахъ. оптовыхъ скла-въ часы, указанные въ п. 5. дахъ: при тостин- б) въ колбасныхъ съ выносною страстной недъли торговля вовсе праздниками Рождества Христова. даномъ заведении. 20-нередъ праздниками Св. Пасхи И Несовершеннолътніе служаградныхъ винъ и русскаго коньяка. ницахъ, постоялыхъ дворахъ, теат-только продажей-съ 8 до 10 час. не производится. Въ нижеследующие затемъ празд- и 20 – передъ праздниками Св. Трой- щіе, не достигшіе 17 летняго возвъ мелочныхъ и бакалейныхъ лав-рахъ, общественныхъ гуляньяхъ утра и съ 7 до 10 вечера. раста, независимо отъ перерыва на кахъ съ продажей пива и меда, а общественныхъ собраніяхъ, клу- в) во встхъ торговыхъ заведе-ничные дни: во второй и третій дницы. также торговия разносная и раз-возная—съ 8 ч. угра до 8 веч.
Въ лавкахъ съ цевтами торговия разносная и для буфетовъ желъзно-постановления. съ 9 до 10 час. ут- день Св. Духа, I япваря. 23 апръ-Въ лавкахъ съ цевтами торговия дорожныхъ — опредъленные часы ра и съ 1 до 5 вечера.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 29 іюня. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 мая. 20.
Ля. 6. 9. 14 и 25 м час. утра до 1 час. дня и съ 2 час. тъмъ, однако, чтобы торговля кръп-няхъ-съ 9 час. утра до 12 ночи. сентября, 1. 5, 21 и 22 октября, 14 какъ по старому, такъ и по новому присемъ время, для сего опредъляетдня до 10 час. вечера, а въ воскрес-кими напитками на выносъ произво- до 8 часовъ вечера, т. е. ные и праздничные дни съ 10 час. дилась изъ сихъ заведеній лишь и изъ передвижныхъ пом'ященій: пе- изводится съ окончаніемъ богослу- нижесл'ядующіе праздничные дни по то время, въ которое нроизводятся утра до 12 дня и съ 5 час по по-въ течение времени. указаннаго въ чатными произведеніями, предмета-женія въ мъстномъ соборъ до 5 час новому стилю: Новый Годъ, Вого-занятія въ спеціальныхъ ремесленп. 5 сего постановленія, и чтобы ми продовольствія, табакомъ и ку-вечера; въ праздничные же дни по явленіе. Срътеніе, Влаговъщеніе, ныхъ училищахъ Въ перечисленныхъ выше заве- означенные буфеты были открыты рительными принадлежностями, а нов. стилю (ст. 17) торговля произсубботу страстной и второй день деніяхъ время торговли и занятійне болье 15 часовь въ сутки. Также торговля на выставкахъ в водится съ 1 ч. дня до 5 пополуд-пасхальной недъли, Вожьяго Тъла, обязательнаго постановленія при-Петра и Павла, Успеніе Воздвиже-влекаются къ судебной отвътственслужащихъ увеличивается ежеднев- Служащимъ всёхъ неречислен-благотворительныхъ базарахъ-съни. ніе Вознесеніе, второй день Рожде. ности на основаніи 11 разд'вла зано на 2 часа: въ послъдніе триныхъ выше заведеній предостав-6 час. утра до 9 вечера. ства Христова, второй день Св. Пас-кона 15 ноября 1906 года объ обездня передъ римско-католическими ляется перерывъ общею продолжи- е) въ кондиторскихъ. молочныхъ. праздниками: Пасхи. Св. Тройцы и тельностью не менъе 2 часовъ въ чайныхъ и кофейняхъ въ лътнее вре-Работы въ ремесленныхъ заведе-хи, Рождество Богородицы. Всъхъ печении нормальнаго отдыха служа-Святыхъ, Непорочное зачатіе Во- щихъ въ ремесленныхъ заведеніяхъ. Рождества Христова и въ 26 суб-день на принятие пищи. мя (съ 1 апръля по 1 октября) съ ніяхъ производятся: городицы, Св. Іосифа и Св. Станиботнихъ дней въ лътнее время съ 14. Несовершеннольтние служа-7 до 10 час угра и съ 1 ч. дня до А. Во будніе дни: наченныхъ правилъ возлагается на 1 апръля по 1 октября, а также щіе, не достигшіе 17 літняго воз-12 ночи, и въ зимнее— съ 8 до 10 слава всякія Работы во всѣхъ репередъ православными праздниками: раста, независимо отъ перерыва на час. утра и съ 1 ч. дня до 12 ч. ночи. 1. Въ столярныхъ кузнечныхъ заведеніяхъ, принадле-Магистратъ и полицію; привлече-Новаго Года—1 день. Пасхи—2 принятіе пищи общею продолжи- же правомь жестяныхъ и часовыхъ дъль сле-жащихъ христіанамъ за исключе-ніе же виновныхъ въ нарушеніи тадня и Рождества Христова—2 дня, тельностью не мен'ве 2 часовъ въраспивочной и родажи сарныхъ и тому подобныхъ, какъ ніемъ парикмахерскихъ и фотогра- ковыхъ воздагается на Президента

праздниковъ, поименованныхъ въ, 15. Въ первый день Пасхи. Св. выставкахъ для продажи пива, меда ніяхъ съ 1 октября по 1 апръля— не дозволяются, за исключеніемъ ет. 16 сего постановленія, торговля Тройцы и Рождества Христова, и русскихъ винъ съ съ 7 час. утра до 7 час. вечера и лишь случаевъ, указанныхъвъ ст. 10.

6. Въ казенныхъ винныхъ лав-сутки, освобождаются ежедневно питей:

кахъ, за исключеніемъ субботнихъвъ будніе дни съ 5 до 8 час. вечеи предпраздничныхъ дней, — съ 8 ра для посвіщенія школы.

1) въ ренсковыхъ портняжныхъ, каго рода наружныя работы въ пупогребахъ, въ также въ сапожныхъ, портняжныхъ, портняжныхъ, каго рода наружныя работы въ пупогребахъ, въ также въ сапожныхъ, портняжныхъ, по час. утра до 8 вечера. По субботамъ въ садахъ поляхъ и пр., къмъ бы ке и въ кануны православныхъ во временныхъ ческиъ и тому подобныхъ заведе- онъ не производились, безусловно

ручныхъ такъ и механическихъ, а фическихъ заведеній, а также вся-города и полицію.

Губернаторъ ЯЧЕВСКІЙ.

- Ljazd Lig kebiet. Dzisiai o gedz. 10 radu 10% poczęło się w Domu tekarskim rebranie zjazdu Lig o niet. Sale zapolnily dolegatki z miast Galicyi, Sly a 1 Królestwa Polskiege. Ligi istnieją w Białej, Chezmawie, Jaworznie, Suchei, Zakopanem, Limanowej, N Suezu, Wadowieach. N. Targu, Skawinie, Makowie, Krzeszowicach, Żywou, dadto w Boguminie, Frysztacie i Oświęcimiu eraz w Wiedn'u. Zebranie, na które przyjechało przeszło 50 delegatek zagaiła prof. Napoleonowa Cybulska, jako sekretarka zasiadla p. M. T. Bla tnicka. Przewodniczącemi zjazdu wybrane panie: bry gaeyerową Pilsudzką, Satalecką (z Krakowa), Moraczewską (delegatkę ze Śląska), hr. Ruszocką (N. Sącz), Anne Lewicka, redaktorkę Malego Światka 20 Lwowa. Na sebretsrki powolane panie: Zpławska, Weychert - Szymanowską, Życheniową, do weryfikacyi mandatów panią Zofię Witowska. - Po objęciu przewodnictwa przez p. Meraczewska zabrał głoezionek prezydyum N. K. N. Dr L. German, podposząc doniosłość pracy kobiet dla tych, którzy na polach bitew walezą o lepszą dole ojezyzny. Następnie przewodniergea wezwała delegatki Lig z poszczagólnych miast do składania sprawozdań z działalności. Sprawozdanie nań krakowskich, dyskusya, która ograniczoną została de rzeczowych przemówień, fotografia żbiorowa i wspólny obiad w Demu lekarskim wypełaiły pregram zebrenia w godzinach południowych. O godz 4 popołudnia dalszy c'ag zebrania, na którem przedłożony hędzie statut Ligi krakowskiej, oraz przeprowadzony zostania wzbór zarzaju.

Miejmy nadzieję, że wzmocnieny teraz i ugrantowany wpływ duchowieństwa na ludność chrześciańską, działać będzie w myśl zasad uauki Chrystusowej łagodząco, i nada terzu ruchowi jedycie wskazaną drogę assocyacyi ekonomicznych i zbiorowej obrony przed wyzwsziem. To jest drogę, godsa polskiego duchowieństwa i ludu. Dr Jan Hupka.

#### Pod Gródkiem.

Po raz drugi w obecnej wojnie nezwa starego "Gródka" Jagiellońskiego między stawami nad Wereszycą rozbrzmiewa w presie europejskiej Po raz pierwszy rozgrywały się w otaczającej ge

Erfcheint täglic. Singelnummern in Wien 8 Seller Conn. und Frierings . . 10 Seller innerhalb ber alten Bezirte Probing 12, resp. 14 Heller. Inferaten- und Abonnement-Annahme

Stedt, Schuleritraße 9 (Cel. 4374) und in den eigenen Filialen: 1V., Maverbofgafie Kr. 11 (Aclephon 50064). IX., Kähringeritraße Ar. 66 (Aclephon 15475). XV., Reubongürtel Ar. 45 (Aclephon 38.348).

Außerdem nehmen Juferate au:

sgendweiche Garantie für die Aufnahme der Iwstate in eine bestimmte Nummer übernimmt die dminikration nicht, doch verden Wilniche nach Funlichkeit berückschießt

Abounement- und Inseraten-Vertreten für Deutschland, Ralten, Umerits 26.: Zeitungsbureau Saarbach in Koln, Berlin, New-York: Georg Stille, Berlin; Julius Juchs, Berlin: ft. Frunant Kain, Köln. Vock-Spartafien-Scheck-Konto: Nr. 30673.

Meiner Angeiger und Abonnement-Annahme: 4874.

Meues

Unparteitsches Tagblatt.

Berausgeber: 2. Lippowit.

Albonnementpreis:

Bei tiglich freier Zuftellung me haner 7 Kronen 10 Geller vierteljährig, 8 Kronen 40 Heller monatlich.

Wost-Abonnement: 

Für direkte Bestellung bei den Kostauters der betreffenden Orte per Lustal:
Argupten . Fr. 11.84 | Wontenerro . R. 9.—
Belgien . Fr. 10.87 | Rumanien . L. 9.80
Dentifiland . Fr. 10.45 | Rufland . Fil. 18.80
Dentifiland . Fr. 7.52 | Erdien . Fr. 11.10
Griechenland R. 9.73 | Edweig . Fr. 9.35
Jialien . L. 9.36 | Türtel L. L. 8.92

Redattion: I., Biverftrage 5 (Stubenving). Sprechstunden 5-7 Uhr nachmittage. Berantwortlicher Rebaftent Willibalb Miebl.

> Telegramm-Abreffe: Reujouvnal. Arnderet; Lippowit & Co. (Berantwortlich: Frang Swobsba.)

Emberfangteingefendete Manuftripte werbengrund anrudaubegalten unbfeinerlei Hudbpriceinaulenben

Mr. 7787

Wien, Dienstag, 29. Juni 1915

23. Jahrgang.

Beratung des Zaren mit dem Generalissimms der geschlagenen Armeen und sämtlichen Ministern.

Petersburg, 28. Juni. (Korr.=Bur.) Die Petersburger Telegraphenagentur verbreitet folgenden Bericht aus dem Hauptquartier: Im ta serlichen Zelt fand unter dem Borsit des Kaisers ein Ministerrat statt, dem beiwohnten: Der Generalissimus Großfürst Rikolaus Rikolajewitich, sein Generalstabschef, der Minister= präsident, der Minister des kaiserlichen Hofes, der Reichskontrolleur, die Minister für Verkehrswege, Ackerban, Auswärtiges, Finanzen, Handel, Juneres und der Verweser des Kriegsministeriums General der Infanterie Boliwanow.

# Erschütterung der ganzen russischen Front.

Budapest, 28. Juni. (Privattelegramm des "Neuen Wiener Journals".) Mit Halicz ist einer der wichtigsten, von den Ruffen mehrere Bochen hindurch hartnäckigst verteidigter Bunkt der Dnjestefeont in unfere Bande gefallen. Die Stadt Halicz liegt gerade in der Mette des galizischen Teiles des Dujestr, ungefähr 25 Kilometer nördlich von Stanislau. Westlich und östlich von Haliez haben die verbündeten Truppen schon früher den Injestr überschritten, während die Bilanger = Baltin= Armee jest den östlich von Halicz gelegenen Ort Nisnio w und noch weiter östlich Zale zezuft eroberten. Dagegen hat die Linsingen = Armee, in deren Berband befanntlich auch österreichisch-ungarische Truppen kämpsen, den Nebergang des Dujestr bei Zurawno forciert. Damit erscheint die ganze russische Dujestrfront erschüttert. Die Russen ziehen siehen sich ente auf der ganzen Linie in südöstlich er Richtung zurück, nachhaltigst verfolgt von unjeren Armeen.

Der Uebergang über ben Dujestrfluß erzwungen.

Wien, 28. Juni, Amtlich wird verlautbart: 28. Juni 1915, mittaas.

Ruffischer Ariegsschauplat.

Die verbündeten Armeen in Oftgaligien verfolgen. Gie erreichten gestern unter fortwährenden Nachhuttampfen nordöstlich Lemberg bie Gegend Klodzienko - Zadworze, Dann Offensive vorgehend, einige wichtige Erfolge erzielt. "Newen Wiener Journals".) Aus directer Mat-

haben die verbündeten Truppen der Armee Linfingen

Truppen der Armee des Erzherzogs 3 o fe f wichtigften Buntie bezeichnet haben. Plazow (südwestlich Navol) und drangen haben die Italiener disher nicht bermocht auch nur die geschaltnissen Grounden überall höhen verzielen. Ihre Angriffe konnign überall höhen nordöstlich des Ortes ein. Die Russen. Die Russen. Die italiener disher nicht bermocht auch nur die geschlagen werden. Die italiener disher nicht bermocht auch nur die geschlagen werden. Ihre Angriffe konnign überall die Paltung Rumaniens. sind im Rückzugüber Narol.

geandert.

# Fronten.

Die Beurteilung in Berlin.

"Neuen Wiegen Fournals".) Major p sie Nachrichten von der Bedrohung ihrer Flanke erhalten. Schreiber 3 hofen führt in der "B. Z. a. M." über die Kriegslage auf dem westlichen Kriegsschauplage aus: Bis auf einige minimale Lofalerfolge find alle Angriffe des Bis auf einige minimale Vormerspige und and Angrige Feindes abgeschlagen worden. Die deutschen Truppen haben ihre fämtlichen Stellungen fest in der Hand. In den letzten **Gefährdung des Eisenbahnbetriebes.** — **Weitere** Betriebseinstellungen in Sicht. unier den ichwersten Verlusten für die Feinde abgeschlagen worden, sondern die dean Eruppen haben, felbft gur

b im Rückzug über Narol.

Die sonstige Lage im Nordosten hat sich nicht ichen Berhältnissen keine Alenderung zur Folge haben, sondern nur zur Erhöltnissen der Berluste führen. Da die Lage an der Südgrenze Roumaine" schreibt in der heutigen Rummer: Rumänien kann ist bisher pollfommen gescheitert und auch

Erstürmung von Haliez durch die Günstige Kriegslage auf allen augarischen Truppen erwartet und ist vielleicht nun etwas entstäuft darüber, daß die Veriolgung länger dauert und es noch nicht aelungen ist, die Russen aus Galizien zu | ungarischen Truppen erwartet und ist vielleicht nun eiwas ents bertreiben. Dabei muß aber bernäfichtigt werden, baß sowohl bie Schlacht bei Grobet als auch die Kämpfe bei Lemberg felbst nicht bis zur völligen Vernichtung bes Gegners durch-Berlin, 28. Juni. (Bpe vattele gramm des wie früher so lange Zeit in ihren Stellungen siehen, wenn

### Kohlennot in Italien.

Berlin, 28. Juni. (Privattelegramm be3 mit Bortruppen den Swirg, der im Unterlauf Benn diese anch für die Gesamtlage ohne entscheidende Be- länder Quelle berichtet der Züricher Berichterstatter der deutung und auf das Ergednis einer großangelegten, auf einen "Bossischen Beitung": Die Kohlennot scheint bei den italieni-Durchbruch der feindlichen Stellung hinzielenden Operation ichen Bahnen einen bedentlichen II m fang an-Handlicz ist in unserem Besith. Derseinlich der seinlich der seinen Deration stellung sind, so sind ste jedenfalls ein deutlicher zunehmen. Auf allen Linien werden im kommenden Monat Feinde steil. Nach fünstägigen schweren Kämpsen Truppen, und von einer Durchbrechung der deutschen Front weitere Jugsein fünstägigen schweren Kämpsen Truppen, und von einer Durchbrechung der deutschen Front weitere Jugsein schweren Kämpsen schweren kampsen Linien werben im kommenden Monat weitere Jugsein schweren Kämpsen schweren kampsen schweren k tann wohl auch nicht im entfernteften die Rede fein. Diese Außerbem werden immer ftarfere Befürchtungen laut, bag ben Dnjestrübergang erzwungen. An der übrigen Stellen erzielt wurden, nämlich auf den Maaßtichen, welche die Franzosen selbst in ihren früheren Berichten als die allers die Lage an der Adria sehr leicht beschädigt werden konne. Roch gunstiger liegen die Verhältnisse auf der it a I i e- Schon bei dem ersten Bombardement durch die österreichische

#### Die Haltung Rumäniens.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstades: der Verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Leute sein Schläsal leiten v. Hößer, Feldmarschalleutnant.

ber Verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Leute sein Schläsal leiten träste nach wie vor an der Ost fron t verwendet und zur und daß Fremde Rumänen mit Lorwürsen überhäusen.

des Verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Leute sein Schläsal leiten weiteren Durchsührung der dortigen Operationen eingesetzt Rumän ist nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen.

des Verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen.

des verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Leute sein Schläsal leiten wieden. Durchsühren wird das Fremde Rumänen mit Lorwürsen.

des verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Leute sein Schlässen.

des verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen.

des verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen.

des verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen.

des verbündeten vollkommen gesichert ist, konnten die Haupt- es nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen mit Lorwürsen des nicht weiter dulden, daß fremde Rumänen des nicht weiter dulden, daß fremde Rumä schnelleres Borgehen der verbunderen beutschen und öfterreichisch- ein fluffen laffen.

## Bismarck und die Zukunft Mitteleuropas.

Dienstag

Hermann Oncfen.

ungarifder und beutscher Wirtschaftspolititer, bie fich mit ber heute führen fann. Solden Diglichkeiten muffen wir ichon Butunft beschäftigen. Da erscheinen Ausführungen boppelt bon bornherein, im Frieden, begegnen und ihnen eine nur aktuell, die ber bekannte beutsche Hiftoriker Hermann Onden um so unangreifbarere mitteleuropaliche Festung entgegenin seiner Rebe bet ber Feier ber Universität Seidelberg jum feten. Daher muß bas Biel ber Bukunft auf militärischem Gebächtnis bes 100jahrigen Geburtstages Bismards am Gebiete zwischen bem Dentschen Reiche und Defterreich-Ungarn 10. Mai b. 3., die nunmehr unter dem Titel, "Bismard und eine wesentliche Angleichung ber Einrichtungen, der Bewaffbie Zukunft Mitteleuropas" in Heidelberg bei Rarl Winter nung, ber Organisation und ber Plane, vor allem eine Ginerschienen ift, vorgebracht hat. Der berühmte Gelehrte feste, heitlichkeit ber Grenzbefestigungen und ber Grenzgestaltung exschienen ist, vorgebracht hat. Der berühmte Gelehrte sette, heitlichkeit der Grenzbesestigungen und der Grenzgestaltung provisor ber Deilung Boleus in deutsche und östers nach einer genialen politischen Porträtstudie Bismarcks auf nach Osien — denn dort liegt vie Entscheidung! — werden. reichische Gebiete ist kein Präzen den Prage.

Ursachen und Ziele des Weltkrieges übergehend, fort: Gine organische Militärkonvention, die die Souveränität der die de finitive Lösung der Frage.

Bismarck hat in den Sahren 1875/79 das Bündnis mit einzelnen Macht nicht einschnen Wecht aber die Leistungs. Bismard hat in den Jahren 1875/79 bas Bundnis mit einzelnen Macht nicht einschränkt, wohl aber die Leiftungs-Defterreich-Ungarn gewählt und bem ruffischen, bas er mehr fähigkeit beiber fteigert. Entsprechend muffen wir auf finang- über die polnische Frage erfolgen ? als einmal hatte haben konnen, bewußt vorgezogen, er hat politifdem und folonialpolitischem Gebiet gemeinichaftlich ben Abschluß bes Bertrages im Jahre 1879 in schwerem operieren, mit der Angleichung ber beiberseitigen Währungen Kampse gegen den eigenen greisen Kaiser durchgesochten. Die notwendige Voraussehung schaffen, mit Kapitalaushilsen von ihnen Vertrauen fordern. Die polnische Frage ist eine Wir kennen alle seine Motive, die außerpolitischen, die und anderen Mitteln auf dem internationalen Geldmarkt einben Ausschlag gaben, und die innerpolitischen Begleitmotive heitlich vorgeben. Das lette Ziel muß eine weltpolitische Be- und staatsrechtliche Brobleme in sich birgt. Und bazu find bis in jede Wendung hinein — vielleicht aus seinen triebsgemeinschaft zwischen dem Deutschen Reiche und Oester- übungen à la Großfürst Nikolaus zu versassen, damit ware Worten nur nicht bas allerletite Motiv, das ganz in reich-Ungarn werden. die Weiten der Geschichte, in die letzte Zukunft des gesamtbeutschen Bolles und ber mitteleuropaischen Geschichte geben, die die Selbständigkeit ber beiben Staaten und ihrer funft mitarbeiten. nur mit immer kunftlicheren biplomatischen Mitteln gu Sachkunde entwidelt worden: Die Berschiedenheit ber Baluta, per wirklich en. milbern suchte. So weit er auch darin ging, baran dürfen bie Berschiedenheit des ganzen Finanz-, Boll- und Verbrauchs-

englischer Ermutigung bon Betersburg aus nach allen Seiten allmählich gelöst werden muffen, und es ware falich, bie verkundet wurden, find es in letter Linie gewesen, die das Analogie des Zollvereins anzurufen; auch ware nichts zentrale Stud seiner diplomatischen Leistung, den Dreibund, leichter, als aus der Opposition Bismards gegen ben öfterfolieglich gesprengt haben. Das Bundnis mit Italien (von reichtichen handelsvertrag in ben neunziger Jahren Argubem tein Wort in ben Gebanten und Erinnerungen fteht), ift mente gegen ben erften Schritt icon auf bem neuen Wege bon bornherein für Bismard nur eine Hilfstonstruttion gewesen, zu eninehmen. Aber es ift boch bie Frage, ob manche bieser ber er keinen unbedingten als ewigen Wert beimaß. Schon Schwierigkeiten nicht überwunden werden können, weil fie überfeit dem Ende bes vorigen Jahrhunderts hatte fich Stalten wunden werden muffen. Bom Standpunkt der öfterreichischen burch ein Shstem von Rudversicherungen über die Baltan- Industrie hat der Wiener Nationalotonom Eugen v. Philip- öftlich von Oglend a richteten, brachen unter und Mittelmeerfragen unabhängiger gestellt und eine lodere pobich sich unter Borbehalt von Uebergangszuständen prin- großen Verlusten für ben Gegner zusammen. Stellung im Dreibund eingenommen. Das Bundnis verlor zipiell einverstanden erklart, ja er geht schon so weit, bie erheblich an Wert, als der Konflikt zwischen Deutschland unumgängliche Boraussetzung, die einheitliche Markund England, das einst bei dem Eintritt Italiens Bate ge- währung, zuzugestehen. Und ebenso kann man sich vor. der Dn je ft r ift heute früh auch hier überftanden hatte, ausbrach, als die Einkreisungspolitik gegen stellen, daß die deutsche Landwirtschaft keine Beeinträchtigung schritten worden. Damit ist es der Armee des uns begann; es mußte ichließlich aus ben Fugen gehen, als erfahren wurde, wenn ste im Frieden boch geschütt bleibt Generals v. Linfingen gehen, auf ihrer die Zerstörung Desterreich-Ungarns das Ziel ber Entente gegen den übermächtigen und überseeischen Bett- ganzen Front nach fünftägigen ich weren wurde und fortan auch in Rom unabsehbare Begehrlichkeit bewerb, also gegen Gebiete, die im Kriegsfall uns doch ver- Rämpfen den Uebergang über diesen ber Treulosen geweckt wurde. Hier liegt der Schluffel zu der schluffel zu der schluffen find; dagegen mit viel geringeren Zollsäten aus. Fluß zu erzwingen. Weiter nordlich vergegenwärtigen Lage. Ift an dieser Stelle die unmittelbare gestattet wird gegenüber einem Lande, mit dem wir für immer folgen unsere Truppen den geschlagenen Feind Kriegsursache zu finden, so muffen wir hier auch bas unum- verbundet bleiben und im Kriegsfall unter allen Umftanden gegen ben Gnila-Lipa-Abich nitt. gangliche Friedensziel suchen. Wie konnen wir in Butunft eine weltpolitische Einheit bilben. Diesen Gefahren begegnen?

unter allen Umftänden behauptet haben

Bismard erzählt in den Gedanken und Erinnerungen, baß im Jahre 1879 bas sorgenvolle Erwägen aller Möglichkeiten ihn veranlaßt habe, "die Frage anzuregen, ob stch ein organischer Verband zwischen bem Deutschen Reiche und Desterreich-Ungarn empfehle, der nicht wie gewöhnliche Berträge kundbar, sondern ber Gesetgebung beiber Reiche eine verleibt und nur durch einen Alt ber Gesetzebung eines "Dziennik Rarodowy" sendet seinem Blatte folgendes Ge= gewehre. berselben lösbar wäre". Wohl gibt et gleich darauf Ju: präch über die polnische Frage, welches er mit einem hersporragenden österreichischen Staatsmann geführt hat. Auf "Ein Bundnis unter gesetzlicher Bürgschaft ware eine die Frage über die Zukunft Polens antwortete der Der Statthalter von Galizien Berwirklichung ber Verfaffungsgebanken gewesen, die in ber Staatsmann: Paulskirche ben gemäßigtesten Mitgliedern, den Bertretern bes engeren reichsbeutschen und bes größeren öfterreichifch- Zentralmächte verknüpft Und da bas Kriegsgluck uns gunftig beutschen Bundes vorschwebten; aber gerade die vertrags- ist, din ich auch bezüglich der zukünstigen Lage der Polen ein ich eine Feindin ihrer Halbarfeit. Er glaubte also, geschreckt Autonomite, Gleich der eine Feindin ihrer Halbarfeit. Er glaubte also, geschreckt Autonomite, Gleich der erlösten Bevölkerung eine bestauft und das keingsgind und des kiengesten und genteit der Freudig bedenden Herzen sieden der getroffen. Ich das fie unter habsburgischer Herzen die der getroffen. Ich das fieden Bevölkerung eine bes durch die Anglogie des Deutschen Bundes die Freude die er Green der getroffen. Ich das fieden Bevölkerung eine bes durch die Anglogie des Deutschen Bundes die Freude die er Green der getroffen. durch die Analogie des Deutschen Bundes, die Frage, die er Entwick die Etat bis auf den Bahnhofsteig geisterte Stimmung. Die Stadt dis auf den Bahnhofsteig wird die österreichischen wird die österreichischen ungerichen Beantworten zu sollen. Ich haben. Dieselbe Haltung wird die österreichischen underschehren die Andesbehörben din aber der Ueberzeugung, daß wir das Erbe Bismarcks gegenüber bemahren Und wern die Mongrechie volnisches wärmste Grüße aus ihrer Heimalstadt. hente nicht nur nach seinem Wortlaut, sondern in seinem Geiste gand gewinnen wird, dann wird dies für die unter russischer gu übernehmen haben. Der Augenblick icheint gekommen, Anechtschaft schmachtenden Bolen eine wirkliche Bewo wir die Frage in positivem Sinne beautworten muffen. freinng bebeuten. Wie das Deutsche Reich und Desterreich-Ungarn während des Rrieges militärisch und technisch, finanziell und wirtschaftlich zusammengerückt sind, wie sie Blut und Eisen, Nahrung und kapital, Körper und Seele miteinander teilen, als wenn gar wirt ich a filich und a filich und Grenzen spiechen. Die Faire Trengung amischen ihnen wöre, so werden wir dieses der kreuge antipolnische Aug in Arrenden gehört bereits der Geschrieber. feine Trennung zwischen ihnen ware, fo werben wir dieses Der strenge antipolnische Bug in Breugen gehört bereits der Ge- Ersolge unserer Gegner zu schilbern, tann auch beharrlich schweigen, Spftem der Aushilfen, das jest von der Rot erzwungen schichte an; lange vor dem Kriege ift ein Meinung swischen es fich um verbrecherische Borgange handelt, die vor Kriege-

machen muffen. Damit erst werden wir das Erbe Bismarce in seinem ganzen Umfange verwirklichen.

Wir müffen das, selbst wenn wir nicht wollten, aus einem Situation, die uns so eng aneinander geschmiedet hat, nicht nur in ihren Grundlinien fortdauern, sondern nach der Ab. kehr Italiens vom Dreibunde noch verschärft sich fortsetzen In Wien tagt foeben eine Versammlung öfferreichisch= wird und in absehbarer Zeit zu ähnlichen Explosionen, wie

wir nicht zweiseln: er würde die Kolitik von 1879 gegen die steuersustems, der Praxis der Verkehrspolitik und vor allem Entfesselung ber feindlichen Berfiorungenbsichten selt 1908/09 bes Standes des Arbeiterschut es in beiden Ländern. Es find das alles Fragen, die nicht nur mit dem Gefühl, sondern Diese Zerstörungsabsichten, die unter frangofischer und mit dem politischen Berftande, nicht auf einmal, sondern

Interessante Acuferungen eines öfterreichischen

Die Butunft ber Polen ift eng mit den Erfolgen ber

Frage: Und Deutschland?

ward, nach bem Kriege zu einer organischen Ginrichtung um fc wung in Deutschland eingetreten. Der Reichstanzler Bethmann Hollweg ift ben Polen gut gestunt, und aus den verschiedenen amtlichen Anndgebungen kann mit Recht geschlossen werden, daß eine Reuortentierung in der polnischen Frage in einfachen Grunde, der stärker ift als alle Bebenken ber Deutschland bevorstehe. Man darf nicht vergessen, daß die Sonderinteressen: weil wir nach bem Kriege Die europäische Haltung Preußens gegenüber den Polen auf der Tradition beruhte, daß man durch Strenge gegen die Bolen die Freundsichaft Ruglands sich erhalten könne und daß Rugland in dieser Ansicht stets Breußen bestärkt hat, um den Fluch ber Polen von sta auf die Dentichen abzuwälzen. Heute hat sich Die Situation zugunften ber Polen geandert.

Frage: Wie ift es mit ber bon gewiffer Seite behaupteten Absicht einer Teilung Rongre 8.

Antwort: Diese Gerüchte werben bon gewiffer Seite eifrig ausgestreut, und zwar in einer nicht zu berkennenden Absicht. Es ist charakteristisch, daß dieses Schlagwort von derselben Seite ausgeht, welche gegen die Zustande in Ruffisch-Polen nichts einzuwenden hatte, sondern im Gegenteil der ruffischen Regierung soviel als möglich half. Die

Antwort: Wir betreiben keine Demagogie nach bem ruffifden Mufter und veriprechen nichts, mas wir nicht halten könnten. Wir verstehen die Ungeduld der Bolen, muffen aber wir noch mitten brin im Rriege. Es ware ein leichtes Stilaber ben Polen nicht gebient. Mögen die Polen uns volles Die wirtschaftliche Unnaherung barf bis zu ber Grenze Bertrauen schenken und auch weiterhin an ihrer Buthnen nur das eine Ich kann sagen: Die helbenhaften Rämpfe hinüberweist. Heute kämpsen wir um Bismarcks politisches Bolkswirtschaften erträgt. Es kommt nicht auf den Namen Regionen find nicht um jonst gefämpft worden, bas Erbe — nicht um eines andern willen, benn kein an, ob das Wort Zollunion lautet oder viel bescheibener: polnische Blut ist nicht umsonst vergossen worden. Die Polen Bolk kann sich Ziele außer seiner selbst setzen — sondern um ein handelspolitisches Bündnis mit gegenseitiger Zollprivis gehen einer be i seren Zukun ft entgegen. unserer selbst willen: die Vernichtung Desterreich-Ungarus legierung. Gewiß stehen einer reinen Zolleinheit noch lange Lemberg ist von unseren und beutschen Truppen befrett würbe unsere Jolierung vollendet haben — die Erhaltung fast unübersteigliche Schwierigkeiten entgegen. Die Bebenken worden. Die gemeinsame Freude hat auch ein neues Band würbe unser Lessen worden. Die Bebenken von die Vertrauers amischen den ührigen Rölfern dieser Großmacht ist und bleibt auch fortan eine deutsche erschöpfen sich ja nicht mit den Interessentenungumenten der Riebe und des Vertrauens zwischen den übrigen Bölkern Zum Zebensfrage. Bismarc hat für Oesterreich-Ungarn optiert, auf deiben Seiten, mit der Sorge der deutschen Landmirt. Bebensfrage. Bismard hat für Desterreich-Ungarn optiert, auf beiben Seiten, mit ber Sorge der beutschen Landwirts Beispiel werden nie vergessen, wie mir im Laufe dieses Krieges obgleich er die innerstaatlichen hemmungen bieses Reiches schaft vor einer unbedingten Deffnung ber Grenzen, und ber enge Blutsbrüber ber Bolen geworben find. febr wohl erkannte und alle Folgen feines Entschluffes Furcht ber öfterreichischen Industrie bor überlegenem deutschen Bald wird bie Reihe an Warschau kommen. voranssah, den tiesen Gegensatzu Außland, den er zeitweilig Wettbewerb. Gine Reihe weiterer prinzipieller Bedenken ist Mußland, fon dern Desten und ar wieder überbrücken konnte, in den letzen Jahren aber doch von dem Freiburger Nationalökonomen Karl Diehl mit und sein Bundesgenosse Deutschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandsc

# Der Krieg mit Rufland.

Per deutsche Bericht. Berlin, 28. Junt. Das Wolffiche Bureau melbet:

Großes Hauptquartier, ben 28. Juni 1915.

Destlicher Kriegsschauplat. Ruffische Angriffe nördlich und nordöstlich bon Prafznyfz, die sich hauptsächlich gegen unfere neue, am 25. Juni eroberte Stellung füb.

Südöstlicher Kriegsschauplatz. Salicz murbe von und befett;

Seit bem 23. Juni nahm bie Armee Linfingen

6470 Ruffen gefangen.

Nordöstlich von Lemberg nähern wir und bem Bugabichnitt, weiter westlich bis zur Gegend von Ciech anow find Die verbundeten Truppen im weiteren Borgeben; fie machten mehrere Taufend Gefangene und er-Der Wiener Korrespondent des in Betritau erscheinenben beuteten eine Anzahl Geschütze und Maschinen-

Oberfte Beeresleitung.

# wieder in Jemberg.

Biala, 28. Juni. (Korr.-Bur.) Das galizische Amis-

Statthalter."

#### Gine Greneltat ruffischer Poldaten. Berbrennung Schwerverwundeter in einer Scheune.

- Die hilfebringende Bevölkerung beschoffen. Wien, 28. Junt. Mus bem Rriegspressequartier wird

Die Bügenpreffe ber Entente, bie immer bereit ift, erfundene

# 

Abonnement: Wien: Zum Abholen monats. K 2.40, viertelf. K 7.20; mit tägl. Zustellung ins haus monatl. K 2.80, viertelj. K 8.—

2(hr-Blaff.

Medaktion : I. Schulerstraße Nr. 14. Telephon Nr. 1214 und Nr. 1215.

Mr. 11168

Montag, 5. Juli 1915

Oreis 10 Heller

# Neue Ersolge unserer Truppen.

Die russische Kampstront beiderseits Krasnik durchbrochen. — 2000 Aussen gefangen, 6 Geschüke, 6 Maschinengewehre erbeuset.

# Alle Angrisse der Isaliener zurückeschlagen.

### Das Blut der Legionen.

Als man nach Ausbruch des Krieges von der Bildung polnischer Legionen Aunde erhalten hatte, da gab es manche, die halb ironisch, halb mitleidsvoll lächelten. Und häufig konnte man dem Urteil begegnen: "Was wollen diese paar tausend Bursche im überwältigenden Gewirr ber lhre Leiftungen gar nicht bemerten, und in bem unermeß= vom Beinb gefaubert marbe. lichen Blutmeer, das sich über die Erde ergießen soll, wird ihr Opfer taum ben Tropfen am Eimer bebeuten. Es mare Arasno bauern bie Ramn' gogen ruffiffe Warbints pielleicht beifer, fie gingen gar nicht mit . . . " Go urreitten viele, weil sie, in Unkenntnis der Geschichte Polens, nicht wissen konnten, daß für die überwiegende Mehrheit des ber Selbstverständlichkeit mar, so urteilten aber auch manche, für die es kein Geheimnis sein konnte, daß mit dem Aus-

belehrt. Nun lächeln sie nicht mehr ironisch und mitleids= 6 M un it ions wagen und 6 Maschinen- währsmann des polnischen Korrespondenten hat allen aus voll, wenn man ihnen von den Helbentaten der polnischen Legionäre erzählt; nun fällt es ihnen nicht mehr ein, ben Wert und die Bedeutung der polnischen Legionen anzuzweifeln, nun fangen auch die Ungläubigsten an zu glauben und geben zu: sie gingen, weil sie gehen mußten, und sie er- teit. Abends war ber Angriff von zwei italienischen Dibringen auch Tag für Tag ben Beweis, daß man in diesem visionen gegen ben Frontabschnitt füblich Bolaszo abgewaltigen Rampf der Millionenheere auch ihre Rugeln gefchlagen; weiter nordlich dauerte das Gefecht noch fehr gut pfeifen hort. Denn immer beutlicher tritt es nun fort. Auch bei Bortichach und im Rrn=Gebiet auch für Laien und Nichtpolitiker, die fich niemals mit ber griff ber Feind wieber vergeblich an. polnischen Frage beschäftigt, zutage, daß der endgültige Geschühlämpfe fintt. Sieg der Zentralmächte und die Niederringung Auflands für das polnische Volk geradezu eine Lebensfrage bedeuten und daß in diesem Kriege die ganze Zukunft Polens auf bem Spiele fteht. Die Polen konnten und durften sich nicht dem Spiele steht. Die Polen konnten und dursten sich nicht puf die bloße Erfüllung ihrer Pflicht in den Armeen Oester- Der Bericht der deutschen Heeresreich=Ungarns und Deutschlands beschränken, fie mußten ein Uebriges tun, sie mußten ihren Willen bokumentieren und jede verfügbare Kraft in den Kampf gegen die garischen Henkersknechte stellen. Denn ihnen ift der Kampf gegen das Ruffentum und gegen den Zarismus eine heilige nationale Bflicht, ein Gebot bes Selbsterhaltungstriebes, ber ja Völkern ebenso eigen wie Individuen, ein Aft der Rotwehr gegen einen brutalen Bedrücker und graufamen Thrannen. ber doppelt und dreifach gefährlich, wenn er die Pose bes hochherzigen Gönners und "flamischen Freundes" an-

Gespräch bes Wiener Korrespondenten bes in Betrikau erscheinenden "Dziennik Narodowh" mit einem hervorragen= ben öfterreichischen Staatsmann ausgeführt, das vor einigen ichen Kreisen Polens freudigste Sensation hervorgerufen Turobin nördlich des Bor-Abschnittes und bei hat. "Die helbenhaften Rämpfe ber polnischen Legionen — Zarnawfa- Rragnit erneut geworfen. fo fagte unter anderem ber öfterreichische Staatsmann -

#### Der Bericht des österreichischungarischen Generalftabes.

Wien, 5. Juli. Amtlich wird verlautbart: "5. Juli 1915.

Ruffischer Kriegsschauplat.

In Ditgalizien erreichten die verbündeten Truppen Millionenheere? Man wird ihre Kugeln nicht pfeisen hören, in der Bersolgung die Zlota Lipa, deren Westufer der Armee Linfingen nach zwei Wochen siegreicher Kämpfe

Im Vojdmitt Kamionfa Strumiloma-

ide Bugufer und bronnte an Ort Krylow nieder. Beiderseits des oberen Wieprz wird gelämpft. Berbundete Truppen marfen den Feind aus polnischen Volkes die weitestgehende Teilnahme am Kampf seinen Stellungen nördlich des Por Baches und gegen den russischen Erbseind nur ein unabweisliches Gebot draugen bis gegen Plonka vor. Westlich ans schlieftend hat die Armee des Ercherzogs Josef Ferdibruch des großen Weltkrieges für die Polen die Parole: Ruffen unter großen Berluften in nörblicher Richtung "Jest oder nie!" unmittelbarfte Attualität gewonnen hatte. | gur nageworfen und in diefen Kampfen 29 Offi-Der Berlauf bes Rrieges hat nun alle eines Befferen ferc, 8000 Mann gefangen, 6 Gefcute, gewehreerbeutet.

Westlich ber Weichsel ist bie Lage unverändert. Italienischer Ariegsschauplat.

Im Rarniner und Tiroler Grenzgebiet finden nur

Der Stellvertreter bes Cheis des Generalftabes b. Söfer, Feldmarschalleutnant."

Berlin, 5. Juli. Das Wolffiche Bureau melbet: "Großes Hauptquartier, ben 5. Juli 1915.

Deftlicher Rriegsschauplat.

Die Lage ift unverändert.

Suböftlicher Rriegsichauplat.

Die verbündeten Truppen unter bem Befehl bes Generals v. Linfingen haben auf ihrer ganzen Front Diefen Gebanten finden wir bes Raheren in einem erzwang fie angesichts einer ftaten feindlichen Stellung ben Uebergang über ben Dnjeftr und trieb ben geschlagenen Gegner von Stellung zu Stellung vor fich her.

nachts ben Brüdentopf Erylow. Zwifchen Bug zeugt übrigens bavon, daß jene Stimmen ohnehin nur febr Tagen auch von uns reproduziert wurde und in allen politi= und Weichsel wurden die Russen bei Plunka- geringen Anklang im polnischen Bolk gefunden hatten.

Oberste Heeresleitung."

find nicht umsonft gefämpft worben, bas polnische Blut ift nicht umsonst vergoffen worben. Die Bolen gehen einer besseren Zukunft entgegen. Lemberg ift bon unseren und beutschen Truppen besetzt worden. Die gemeinsame Freude hat auch ein neues Band ber Liebe und bes Bertrauens zwischen ben übrigen Bölfern ber Monarchie und ben Bolen gefnüpft. Bir Wiener gum Beifpiel werben nie bergeffen, wie wir im Laufe bes Arieges enge Blutsbrüber ber Polen geworben find. Balb wird die Reihe an Warschau fommen. Die Auferstehung Polens wird nicht Rugland, fondern Desterreich-Ungarn und fein Bundesgenoffe Deutschland

orwirklichen." De diesen Wigien finden wir feine fogklare a. morning o " waintschort bergge, quaieich einen fo unzweideutigen Wegmeifer für bie Butunft, bag man bie ihnen vorausgeschickte Mahnung zur Geduld, die an die Adresse ber Bolen gerichtet wirb, nur fehr gerechtfertigt finden muß. Das find teine beraufchenben Phrasen, wie fie jest in Rußland fo beliebt geworden, feine bestechenben Schlagworte, nand die ruffifche Rampffront beiderseite feine leeren Berfprechungen, sondern ein nüchterner Rud-Rrasnifin mehrtägigen Rampfen burch brochen, die blick auf die Bergangenheit, eine Bilang ber bisherigen Leistungen und ein hoffnungsfreudiger Ausblick in die Bufunft. Und man darf es wohl ohneweiters feststellen: der Gedem Herzen gesprochen, die mit wirklicher Sachkenntnis, vorurteilslos und vom Wunsch beseelt, eine gerechte Lösung der polnischen Frage herbeizuführen, dieser Frage gegenüber-Die Rämpfe am Rande bes Plateaus von Do- fiehen. Und wenn im Laufe bes Gespräches betont wurde, berbo wiederholten fich gestern mit gleicher Softig- daß die bisherige Polenpolitik Preußens der Vergangenheit angehöre, unter anderem auch beswegen, ba eine ihrer Boraussetzungen bas Berhältnis Deutschlands zu Rufland bilbete, bas ja burch ben Rrieg eine vollständige Aenberung erfahren, fo wird damit nur ein Gebante ausgesprochen, bem man ichon vielfach in der reichsbeutschen Breffe begegnen konnte und der heute wohl auch den verbiffensten "Hakatisten" nicht mehr fo ungeheuerlich erscheinen burfte, wie er ihnen bor Kriegsausbruch erschienen wäre. Wahr bleibt es ja jebenfalls, bag bie Bolen Breugens trot aller Barten ber preußischen Polenpolitik national und wirtschaftlich stark geworben find, und mahr ift es sicher, bag bäufig auf bem Boben gemeinfamer Feindschaften bie beften Freundschaften geschloffen werden. Auch alles, was ber öfterreichische Staatsmann über die in gewiffen polnischen Rreisen sich geltend machenden Besorgnisse betreffend die eventuelle Teilung Kongrefpolens mitzuteilen wußte, wird in allen politischen Rreisen Bolens besten Gindrud machen. Freilich, gegen Brunnenvergifter, Die mit wirtichaftlichen Schlagwurten die Menge ju betoren suchen, ift auch in ben Gefilben ber hohen Politit fein Kraut gewachsen, und wem nimmt. Kurz: die Besiegung Rußlands ist die Zukunst ben Russen gesänbert. Die Armee hat Außer- land und das kulturelle, soziale und nationale Wohl des ordentliches geleistet. In faff vierzehntägigen Rampfen Bolles, beffen Stimme barf getroft überhört werben, wenn an ber Auferstehung eines Bolles gearbeitet wird. Der grenzenlofe Jubel, mit dem die Lemberger Bevolkerung die Um Bug = Abich nitt raumte ber Feind heute einziehenden öfterreichifch-ungarischen Truppen begrußt hat,

> Gin bezeichnenber, vielfagenber "Zufall" will es, daß gerade in diefen Tagen, ba die Bevölkerung ber

I. Johannesgasse I, und Revue-Bühne Bis 2 Uhr warms Küche.

Mintritt frei! Nach Schluss der Revue: Auftreten sämtlicher Revuekräfte in ihrem Solo-Repertoire. Allabendlich ab 9 Uhr: Ungarische Kapelle unter Leitung Nyari Rudi.

Frühlings-Revue

in 9 Bildern und einem Vorspiel, u. a. Das Ordensfest.

Montag

vormals "BRAUNER HIRECH", k. k. Prater, Hauptallee 6.

Täglich Doppelkonzert. — Wiener Musik. — Gesang. Kapelle Robert Hügel. Pilsner Urquel!. Schwechater Lager. Eintritt troi.

Beginn 3/28 Uhr. Telephon 44364, Abgeschlossener Aufstellungsplatz für Autos und Wägen, Fahrgelegenheit im Hause,

Täglich Konzert der berlinmten Magnaten - Kapelie

Anfang 9 Uhr. Jeden Sonn-u, Feiertag Machmittagskonzert im Spielsalon von 4-7 Uhr

Anfang 9 Uhr.

Täglich abends 9-1 Uhr: Konzert der besten Kapelle Wiens bei freiem Entree

im RONACHER - Gebäude I. Himmelpfortgasse 25 Ellen Moor Planist Forster



für gemeinsame

Diese Geldlotterie enthält 21.146 Gewinne in barem Gelde im Gesamtbetrage von 625.000 Kronen. Der Haupttreffer beträgt:

Mromen

Die Ziehung erfolgt öffentlich in Wien am 15. Juli 1915. Lose sind bei der Abteilung im Wehltätigkeitslotterien in Wien, Ill. Vordere Zollamtsstrasse 5, in Lottokollekturen, Tabaktratiken, bei Steuer-, Post-, Telegraphen- und Eisenbahnämtern, im Wechselstuben etc. zu bekommen; Spielpläne für Losläufer gratis. — Die Lose werden portofrei zugesendet.

Von der k. k. Generaldirektion der Staatslotterien (Abteilung für Wohltätigkeitslotterien).

Montag ben 5. Juli 1915 debuticrende Künstler: Kolkor Goza, der preis-gestönte ungartiche Hirtensidten-Virtuoso mit Herin Graf am Flügel towte neues Programm der anerkannt besten Salon-Kapelle Eduard Schwaiger.

Spezial-Geschäfte ür nur allerbeste Herrenwäsche und

CARL BERECZ

k. u. k. Hoftieferant, Wien, l. Babenbergerstrasse Nr. 1, und l. Kärntnerstrasse Nr. 53. Wäsche-Ausstattungen für Herren.

galizischen Hauptstadt jubelt und frohlodt, weil sie endlich ben ruffischen "Befreier" losgeworben ift, der ruffische Reineswegs ein gedungenes Individuum. Er hatte außer Ministerrat sich plötzlich ber polnischen Untertanen des dem Revolver eine Menge Sprengstoffe in einer Tasche bei Baren erinnert. Man geht baran, die Berfprechungen bes fich. Bei bem Berhor gab er an, bag er ben Auftrag, bas Großfürsten Rikolaus Rikolajewitsch einzulösen, der Attentat zu verüben, von oben erhalten habe. Gott habe bekanntlich in einem phrasenreichen Manisest zu Anfang ihn zu der Tat inspiriert . Frank Holt heißt der Mann. Er war bisher Lehrer der Leutschen Sprache an der bes Rrieges ben Polen blaue Wunder versprochen hatte. Cornvell-Universität. Gin burchaus untriegerischer Beruf, Bon ber Erfüllung ber fühnsten Träume bes polnischen ben er sich erwählt hatte. Da tam ber Rrieg. Morgan ift Bolles war barin die Rede, von dem Herannahen bes ber Bantier des Vierverbandes. Der Attentäter war nun Tages, an dem die Wiederauferstehung Polens unter von dem Wahn beseisen, daß er der Welt nur in der Form ruffischer Beihilfe gefeiert werden folle, von weitest= gehenber Autonomie, bon der Gewährung aller und darum schoff er auf ihn . . . politischen und nationalen Freiheiten usw. Und armseligen Einen Bettel wirft den Bolen bin und will sowohl ihnen felbft, als auch bem Auslande (vor allem natürlich Frankreich, bas Aufland gegenüber die Polen "bemuttert") einreden, daß es fich ba um bie Gintofung jener Berfprechungen handle, bie au Anfang bes Rrieges ben Bolen gemacht murben. In Wirklichkeit ist diese "Autonomie", die ausdrücklich das Juftigwesen, die Finangen, die Gisenbahnen, die Boft, das Zollwesen und die Armee aus dem Bereich irgendwelcher Ginflugnahme ber Polen ausschaltet, bie alle ruffischen Schulen im Lande beläßt, die wieder allen



völkerung durch ben russischen Tichinownik ben Weg ebnet, nichts anderes als ein unerhört annischer Bolisbetrug, ber benn auch als folder von allen Schichten ber Bebolkerung empfunden wird. Und wieder einmal begreift man in Warfchau bie volle Grausamkeit ber hiftorischen Zarenworte: "Point de reveries!" ... Recht charakteristisch übrigens, daß felbst die frangösischen Freunde und Bundes= genossen Rußlands diese "Autonomie" ablehnen, und daß zum Beispiel Herve in seiner "Guerre Sociale" feststellt, die Bolen würden nach biesen "Reformen" Rußland gegenüber in einer größeren Abhängigkeit verbleiben als Tunis gegenüber Frankreich.

Sapienti sat! Die zehn Monate Russenherrschaft in Lemberg haben klar bewiesen, was die Polen von den ruffischen Befreiern zu erwarten haben. Dort haben sie es Bevölkerung heraushören. Dieser und das Blut bei

### Tagesbericht.

Bien, 5. Juli.

[Das Attentat auf Morgan.] Man barf sich ja heut-Ein Wahnsinniger hat in New-Pork ein Attenat auf den Bankier Morgan verübt. Er ist in ben Balaft bes Multimillionärs gedrungen, hat den Diener, der ihm den Weg vertrat, beiseite gestoßen und hat auf Morgan aus aller-nächster Rähe zwei Schüsse abgegeben, die beide trasen, den Ueberfallenen aber nur leicht verletzten. Der Mann wurde sogleich seitgenammen Sein Arrsinn stellte sich safort ben Ueberfallenen aber nur leicht verletten. Der Mann wurde jogleich festgenommen. Sein Jrrfinn stellte sich sofort heraus. Der Attentäter ift — ein Universitätsprofessor.

[Tobesjall.] Berr Dberingenieur i. P. Friedrich UIImann, nachts nach langem ichtweren Leiden in einem Wiener Sanatorium

Rriegsgefangene ersucht um Aufnahme folgender Zeilen: Das Fürsorgekomitee des Roten Arcuses für Kriegsgefangene fühlt sich bemußigt, die Ausmerksamteit bes Bublitums auf eine Rategorie unter elendsten Verhältnissen ihr Dasein fristenden Zivilinternierten öfterreichischer und ungarischer Staasburberschaft. Der größte Teil diefer Unglüdlichen leidet unter einer bejammerns-

nicht einmal die Zeit, Geld, Kleider und Wäsche mit sich zu nehmen. Seither sind jie an irgend einem öben Ort interniert, haben keine Möglichkeit, sich in den Besit ihrer Habe zu sehen, weil diese sequestriert ift und darben in bitterster Not. Das Fürsorgekomit bes Roten Kreuzes bitet baher gute Menschen, sie mögen sich bieser ihre Landsleute annehmen und für sie vor allem Rleider, Wäsche, Schuhe dur Verfügung stellen. Visher war eine Hilfeleistung größeren Stils nicht möglich, da Frankreich den Postverkehr zu den Bivilinternierten nicht gestattet hat. Jeht endlich verstanden sich bie dortigen Behörden doch dazu, den Postpaketverkehr zu erlauben. Die t. u. t. Regierung hat sich mit einer ansehnlichen Kleiderspende an die Spipe dieser hilfsattion gestellt. Wir appellieren nun an ben fo oft erprobten Bobltätigkeitsfinn ber Bevölkerung und bitten bei Bufendung von Rleibern, Waschestuden und Schuhen auch gu Rinber beiberlei Gefchlechtes befinden. Auch Spiele wie Schach, Mühle, Dame, Karten und Kinderspiele sind sehr erwünscht, ebenso Zigaretten, Seise, Hanbtücher, Taschen-tücher, Socien und Strümpse. Die Gaben sind zu abreffieren: Un bas Fürforgekomitee bes Roten Rreuzes für Kriegsgefangene, Wien, 1. Bezirk, Jasomirgottstraße 6. Von hier aus werden bie Gaben in Postpaketen birekt in bie einzelnen französischen Lager geschickt und bort von den aus den Internierten gebildeten Ausschüffen unter die Bedürftigsten verteilt werden. Das Fürsorgekomitee ist jedoch gerne bereit, Spendern, die selbst die Gaben expedieren wollen, die Abressen jener Interniertenlager bekannt zu geben, die am dringendsten der Gilfe bedürfen. Das Fürsorgekomitee stütt fich bei seinem Appell an die Bevölkerung auf viele Briefe, die es aus französischen Interniertenlager crhalten hat. Unfere Landsleute beklagen sich barin, daß die Angehörigen bes Deutschen Reiches, die mit ihnen in benfelben Lagern interniert find, aus ihrem Baterlande reiche Gaben erhalten. Die Desterreicher und Ungarn mögen sich boch auch ihrer unglücklichen Brüber und Schwestern erinnern, die in Feindesland ben schmertlichften Entbehrungen ausgesetzt find.

[Die Russen in Sabagora.] Sie haben sich dort benommen wie überall. Sie haben geplündert, mas ihnen nun gründlich gelernt, die zarischen Bolksbeglücker der Mühe wert schien, auseinandergerissen, bernichtet, vergebührend einzuschäften: nämlich als Mordbuben, wüstet. Sinnlos. Was sie mitnehmen konnt mar, zertstörten stünderer, Wegelagerer und Brandgesellen. Die eigentliche ein, schoben sie ab. Was für sie undrauch mar, zertstörten Antwort auf seine gleißenden Bersprechungen kann jett fie. Un und für sich ware an biesen Nachrichten nichts der russische Generalissimus aus dem Jubel der Lemberger Rrieges lauteten die Meldungen über die plündernden Russen nicht anders. Das Betragen der Russen in Sadagora pomischen Legionen legen beredies Zeugnis ab, von aber muß gesondert vermerkt werden, weil hier durch Auswelcher Seite das polnische Boll seine Befreiung erwartet. fagen völlig einwandfreier Zeugen wieder einmal festgestellt werden kann, daß es sich nicht um die rohe Disziplinlosigkeit der Kosaken, der Soldatenhorden handelt, sondern baß die russische Plünderungsarbeit Methode ist, daß all die Greuel unter den Augen, unter dem Kommando der Offiziere geschehen. Die Herren Offiziere sahen auch diesmal zu. Nachdem sie vorher an sich genommen hatten, zutage über nichts mehr verwundern. Auch darüber nicht, was für sie in Betracht kam, unternahm die Mannschaft bie daß der Krieg in so und so vielen Fällen Wahnsinn ver- "Hausdurchsuchungen" auf eigene Rechnung. Unter diesem schuldet. Die Größe der Ereignisse, die Veränderungen, Vorwand gingen die Plünderungen programmgemäß vor die der Krieg vielleicht im Leben des Einzelnen — im Die der Rrieg vielleicht im Leben des Einzelnen — im Leben jedes Individuums — hervorgerufen, bringen dies mit sich als unabweisdare Folgeerscheinung. Der eine ist stärker, widerstandsfähiger, der andere klappt eben zusammen. Das ist Angelegenheit der Nerven. Bei dem einen wird's eine scheue Melancholie, eine sanste oder heftigere Psinchose, der andere schlägt völlig um. Solcher Fälle gibt es ja viele. Bon einem hat man jeht gehört. Ein Wahnsinniger hat in New-Nork ein Attenat auf den die Bevölkerung weinend von Winder wurden mit Kolbenhieden und Rippenstößen traktiert. Auch Ohrfeigen regnete es in den Fällen, da sich ein leiser Widerstand hervorwagte. Ist es da ein Wunder, wenn die Bevölkerung weinend vor Glück und Kreude den wenn die Bevölkerung weinend vor Glud und Freude ben Rettern die Sände füßt, selig barüber, daß die rufsische Höllenherrschaft vorüber ist? . . .

Aufs wehrlos aufgetane grune Reid Der himmel sprüht das Licht wie blauer Stahl, Und hier und dorten lodern rote Feuer Wie großer Dinge schauriges Fanal.

Die Rosen gluh'n und duften, Zweig an Zweig. Die Sträucher steh'n gebückt von ihren Laften; Wann waren jemals sie jo blutenreich die Blüten so voll duntler Glut, Als ob fie gang in ihren Kelden faßten Berströmtes Blut — ach, edles junges Blut?

[Rinovorstellung im Rriegsardits] Bor einem gelabenen Bublifum bon Offigieren und Publigiften, an ihrer Spige ber ben Frieden bringen fonne, wenn er ben Gelbgeber ber Direttor bes t. u. f. Rriegsarchivs Ergellens v. Bojnobich. Entente vernichte. Darum brang er in Morgans Balaft bat bas Kriegsarchiv vor einigen Tagen feinen gehnten "Kriegs. film" gezeigt. 15.000 Meter Film biefer ftatiftisch und militär- wie fulturhiftorisch gewichtigen Exposituren sind bereits abgerollt. man ber Bruber unseres Mitarbeiters Ludwig Allmann, ift gestern Und bamit bie Basis eines Werkes gewonnen, bas in ludenloser und einwandfreier Bestimmtheit Daten und Fatten ber Rriegscreignisse feststellt. hier ift ber Fundus geschaffen, aus bem einft [Gebenket ber öfterreichilch-ungarischen Bivilinternierten geschichtliche Britumer und politische Berleumbungen ihre Entin Frankreich!] Das Fürsorgetomitee bes Roten Kreuzes für fraftung finden werden. So zeigt sich, wie fo oft, wieder die Genauigfeit und Sachlichfeit ber Biffenschaft im Bunbe mit ber Rechtlichkeit, die uns ben großen Kampf beginnen und führen bon Opfern bes Krieges zu lenken, berer bie öffentliche Mild- ließ. Diesmal gaben die Lichtbilder Ausschnitte aus dem eroberten tötigseit bisher fast gar nicht gedacht bat: auf die in Frankreich Przemysl, Trümmer der zerschoffenen Forts, Wirkungen unserer schweren Artillerie bemonstrierend, mit schauerlicher Deutlichkeit Sigantisches und Grauenhaftes vorüberwirbelnb. Erzherzog werten Rot. Diese Urmen wurden mit bem Rriegsausbruch aus Friedrichs und Des Thronfolgers erlauchte Geftalten mitten im Schifanen und Drangfalierungen der polnischen Be- ihren Wohnungen, aus ihren Geschäften geriffen und hatten meift Siegesinbel, Barabemarich ber fiegreichen Bayern Gefangene

#### Sven Kedin über die polnischen Legionen.

Wien, 7. Juli (18 41) voi beruhmte Korscher Tven b. Spedin empfing Sonntag ben 4 o dier Milglieder der polnischen Kationaltenmees sie Reiderretsabgeords neten Horrat Rosner, Laegnnefi, Bigeprasidenten des obersten polnischen Rationaliates und Grufen Michialouert, Chef des Prifiqualturents per plerften polniiden Kationalkomitees, Ber dieter Gelegenbeit angeris Sver in ... ein nterepanies Urieil über bis an der Eude vad Lutiont fanorender, politiquele Legionen. Son Heorn, der durch over Memate bei den verbandeten Eruppen auf allen Schlachtfronten weiter und die polnitiken Begronen eur den Balfrätten der Bikowing und der Königreiches Polen ringen und bluten ab, zollte den Beitrigerichgeen unerngeldranties 206 and libharte Demung Der and far men Beidenmut, ibre Tapfeiteit und ibre

#### Preis 6 Heller.

Rebaktion, Abministration und Denderei: Brunn, trechtenkentene gasse Rr. 7; Tetephon Rr. 180, anch interurban.

Bezugspreis mit Poftzusendung ober gustellung ins haus K 3' monatlich, K 6' - vierteljührlich.

Bigentum und Berlag von Seine. Mieren Sohn, Brag. Drud bei Frieder. Jergang, Brunn. Deransgeber: Rudotf Reller, Prop. Berantwortlicher Redafteur:

Allbert Frucht, Britun.

Manuflripte, auch mit Rückports, werden nur ohne Gewahr ubernonwen und aufbewahrt. Eine Berpsichtung zur Andjendung wird nicht anerkannt.



### POZEGNANUE.

Nie płacz za tymi, którzy jutro zginą, dumnie odejdą młodzi w tajemnicę, bo ida walczyć o prawde jedyną, Bog sam ich w swoje stroi błyskawice.

Nie płacz za tymi, którzy jutro zginą, nasz szlak Legionów młodą krwią zbroczony. Krew białą Polski spłyneta dolina, i to nasz sztandar: biały i czerwony.

Nie placz za tymi, którzy jutro zginą, czystych rycerzy znak lśni na ich czole, a bohaterskiej swej śmierci godziną jak mlotem z ognia-kruszą w proch niewole.

Z14/3 podof. Leg. pols

podof. Leg. polsk.

kudność tych awusta wsi, pozbawiona zupełnie dachu, musiała wyemigrować. Wprawdzie rząd rosyjski zapłacił chłopom za straty, nie mniej ludność wre z oburzenia. To też jest rzeczą jasną, iż oryentacya "szerokotorowa" nie znajduje tam w żadnych sferach zwolenników.

Przerażony Dmowski próbował pokrzepić dusze rozgoryczone i zwatpiałe, ale nawet wśród obywatelstwa nie nie

mógł dokazać.

Moskale palą Lubelskie. Potwierdzają się wiadomości, iż wojska rosyjskie cofając się palą za sobą wsi, zboża tratują i koszą na pniu, mężczyzn od 15— 50 roku pędzą z sobą i zabierają dziewczęta. Zostawiają tylko starców, kobiety, dzieci i pustynię.

Oprócz tego zauważyli tamtejsi gospodarze, iż do budynków gminnych zwożono mnóstwo kos. Wkrótco dowiedziano się, jż są one przygotowane po to, aby w razie cofania się, wycinać



#### KOLUMNA LEGIONÓW.

wielkim roku światowej wojny: w pamiętnym roku Legionów, stanęła na Rynku krakowskim wyniosła Kolumna, z oriem polskim u szczytu. Odsfoniecie nastapiło 16 sierpnia 1915 roku, w ona podniosła chwile, gdy rocznicę święcono powstania Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich.

Zbliżcie się ku Kolumnie wszyscy, którym idea narodowa przewodnią gwiazdą jest w życiu! Podejdźcie ku niej wszyscy, którzy Kraków mienicie swem gniazdem rodzinnem. Zbliżcie się również pielgrzymi, co z Polski całej przyszliście tu u bram dumnego Wa= welu otuchy zaczerpnąć!

Niech Kolumna strzelista jak naj= rychlej pokryje się główkami gwoździ, wbitych ręką każdego Polaka!

Fundusz uzyskany z rozsprzedaży gwoździ, przeznaczył Naczelny Komitet Narodowy na superarbitrowa= nych Legionistów i ich rodziny.

Swiety obowiązek nakazuje pamiętać o tych którzy Ojczyźnie krwi nie szczędzili, byle ją wolną i szczę=

śliwa zobaczyć. Kolumnę Legionów ufundował Naczelny Komitet Narodowy. Miej= sca pod Kolumnę ustąpiła gmina mia-sta Krakowa. Projekt Kolumny wykonał arch. Franciszek Mączyński. Kolumnę wykonał Tomasz Karnasiewicz. Rozpięty orzel u szczytu wyszedł z pracowni Jana Butelskiego,

Po wbiciu wszystkich na ten cel sprzedawanych gwoździ, Kolumna u-mieszczona zostanie w Muzeum Na-rodowem na Wawelu, ku przyszłych

pokoleń pamieci.

#### NACEFLNY KOMITET NARODOWY.

Dr. W. L. Jaworski

Szef Dep. Org. Dr. Zygmunt Marek Szef Dep. Woisk.

Szef Dep. Skarbowego Władysław Sikorski Dr. Tadeusz Starzewski

Sekretarze:

Dr. M. Sokolnicki.

Konstanty Srokowski.

PREZYDYUM KOMITETU »KOLUMNY LEGIONÓW«

Witold Ostrowski. Dr. Stanisław Stein. Dr. Jan Hupka.



all, wo er auftritt, als treuer Diener seines kaiserlichen Herrn über die Wohlfahrt, Sicherheit und Ehre seines Baterlandes wachen wird.

Generalfeldmarichall v. Sinbenburg."

#### Der Brünner "Wehrmann im Gifen". Brünn, 1. August.

Heiner "Wehrmannes im Eisen" statt, der Erzherzog Leopold Salvator in Vertretung Sc. Majestät beiwohnte. Auf die aus diesem feierlichen Anslasse abgesandte Huldigungsdepesche Sr. Masige abgesandte Huldigungsdepesche Sr. Masigestät ein:

"Wärmstens danke Ich Dir für die Mir übernittelte Huldigung der bei der Enthüllung des in
Brünn als Sinnbild einer anerkennenswerten Fürforgeaktion errichteten Wehrmannes im Sisen verfammelten Vertreter der Markgrafschaft Mähren in
ihrer Landeshauptstadt und vereinige aufrichtigst
Meine herzlichten Wünsche mit jenen der Festteilnehmer, auf daß Meines kampferprobten Heeres Tapferkeit im siegreichen
Enderfolge den wohlverdienten
Lohn finden möge.

Franz Anses."

#### Der Jahrestag bes Weltfrieges.

Berlin, 1. August.

Aus Anlaß des Jahrestages des Kriegsbeginnes bringen die Blätter militärische Rückblicke über die Kriegsereignisse, worin übereinstimmend betont wird, daß Deutschlands Kraft ungeschwächt ist, und worin die unerschütterliche Hoffnung auf den Sieg der gerechten Sache der Zentralmächte ausgesprochen wird.

Der Jahrestag des Ariegsbeginnes wurde von der Bevölferung in zuversichtlicher und zugleich ernster Stimmung begangen, was insbesondere in dem unge-mein starken Besuche der Kirchen zum Ausdruck kan.

In den evangelischen und katholischen Kirchen wurben Dankgebete für die bisherigen Ersolge, Fürbitten sür die Seelen der Gefallenen und Segensvünsche für den Kaiser, das Heer und einen ehrenvollen und segensreichen Frieden gesprochen.

Berlin, 1. August.

Dberbürgermeister Wermuth gibt in der "Bossischen Zeitung" in einem rückschauenden Artikel "Berlin im ersten Kriegsjahre" eine Darstellung der hauptsächlichen Kriegsmoßnahmen der Gemeinde. Er idreint:

Eine ber wichtigsten Pflichten war die Fürsorge füt bie Familien unserer Arieger. Allein für biefer Bwed wundet Berlin bisher 46 Millionen Mark ogs. Fernen jeste bie Stadt bei Rriegsbeginn eine planmaßige Arbeitslosenunterstützung ins Bert. Dant der glänzenden Waffenerfolge und der unneren Gesundheit unseres wirtschaftlichen Lebens verwandelte sich jedoch die Arbeits-losigseit in das Gegenteil. So ist die Zahl der Arbeitslosen von rund 15.000 im Juli vor Ausbruch des Arieges auf nur 3354 Mitte Juli 1915 gesunken. Auch das Asset verwandelse erhält seit Monaten nur etwa den zehnten Teil der Besucher des Vorjahres. Ein Zeichen für den günstigen Stand unserer Volkswirtschaft ist die Tatsache, daß die Bertiner Sparktasse die Feit Januar diese Jahres an Einzahlungen ein Wehr von über 40 Millionen gegenüber den Auszahlungen gehabt hat. Für die Hausbesitzer und Mieter wurde burch bedeutende Mietsbeihilfen, die einen Jahreswert von über 15 Millionen barstellen würden, und durch Mietseinigungsämter gesorgt. In die Lebensmittel-persorgung griff die Gemeinde durch die Einführung der Brot- und Mehlkarten und durch die Beteiligung an der Triegsgetreidegesellschaft ein. Auch durch die Beschaffung von Kleisch- und Kartoffelvorräten wurde für die Bevölkerung gesorgt. Insgesamt wandte Berlin reichlich 50 Millionen für das Lebensmittelgeschäft auf. Schließlich gibt Wermuth eine Bergleichung ber bon ben Stäbten für Rriegszwede auf. gewandten Beiträge. Danach wurden monatlich für den Kopf der Bevölkerung aufgewandt: von Berlin 1.29 Mark, von den übrigen Städten mit über 200.000 Einwohnern 1.19 Mart, von Städten mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern 1.13 Mark, von Städten mit 50.000 bis 60.000 Einwohnern 75 Pfennige und von fleineren Stadten 45 bis 63 Pfennige. Wermuth schließt mit der Mahnung, fortzusahren in der Hisse für unsere Truppen braußen und für die Bedürftigen im Innern. Nach wie bor seien alle von dem Bunsche beseelt, sich wacker zu bewähren in allem, was das Vaterland von feinen Bürgern im Weltfriege verlangt.

#### Der Friedensruf des Papites. (Telegramm des "Befter Lloyd".)

Bugano. 1. August.
"Giornale d'Ftalia", das Organ Sonninos, schreibt zum Brief des Papstes: Diese Sprache ist des Bölkerhirten würdig, der, indem er die Unverleyslichkeit der Nationen erklärt, Belgien und Frankreich gegen Deutschland, Italien gegen Desterreich-Ungarn verteidigt. Alle diesenigen, die ein nationales Gewissen und einen weiten humanitären Sinn haben, müssen wünschen, das die Absichten des Papstes sich ersüllen mögen, damit die Freiheit der Nationen wieder erbliihe und die Herrschaft über die Rolonien besse verteilt werden könne.

"Tribuna" fagt: Die Worte des Papstes können Frankreich und England an der Verteidigung der Freibeit Belgiens und Italiens an der Befreiung derjenigen Staliener, die — um es mit den Worten des Papstes zu sagen — unter dem ihnen aufgezwungenen Toche knirgen, nicht hindern. Die Worte des Papstes treffen direkt die Angreiser Serbiens und Belgiens, die würdigen Nachfolger eines Attila und Tamerlan. Es bestehe der seste Wille, den Krieg dis zur Niederwerfung Deutschsands zu führen.

Auszeichnungen für Verdienste im Kriege. Der König hat beschlossen, zu verleihen: ben Leopold-Orben erster Rlasse mit ber

Kriegsbekoration taxfrei:
in Anerkennung hervorragender Führung seines Korps:
dem Feldzeugmeister Wenzel Wurm;

ben Orden der Eisernen Arone erster Klasse mit der Ariegsbekoration taxfrei: in Anerkennung herborragender Dienste als Inspektor der Festungsartillerie und auf fortisikatorischem Gebiek: bem Feldzeugmeister Abalbert Benda;

das Kommandeurkreuz des Leopold-Ordens mit der Kriegsdekoration taxfrei: in Anerkennung herborragender Dienstleistung als Generalgenieinspektor und auf fortisikatorischem Gebiet bor dem Feinde:

dem Feldmarschalleutnant Alexander Blénesi; das Militärverdiensttreuz 2. Klasse mit der Kriegsbekoration:

in Anerkennung vorzüglicher Leistungen auf fortisikatorischem Gebiete:

dem Feldmarschalleutnant Heinrich Fath; in Anerkennung tapferen und erfolgreichen Verhaltens vor dem Feinde:

den Generalmajoren: Johann Fernengl, Kmbin. einer InfBrig.; Eéza Lukachich von Somorja, Ambin. einer GebBrig.;

bas Ritterfreuz bes Leopold. Orbens mit ber Rriegsbekoration tax frei: in Anerkennung vorzüglicher Dienstleiftung auf fortifikatorischem Gebiet vor dem Zeinde:

dem Feldmarschalleutnant Ernst Fried! des Mil.-Amdos. in Junsbrud; in Anerkennung ersolgreichen Verhaltens vor dem Feinde:

bem Generalmajor Franz Riml, Amdin. einer k. k. Idw Inf Brig.; in Anerkennung vorzüglicher Dienstleistung auf fortifika-

torischem Gebiet: den Generalmasoren: Georg Alexich d. R., beim Brückenkopfkmbo. Wien; Gustab Stowasser, beim Brückenkopfkmbo. Przemysl; Rudolf Edlen von Prager (WG.), auf Kriegsdauer aktiviert, beim Brückenkopfkmdo. Pozsonh;

Rarl Porges d. R., beim Brückenkopftmdo. Arems; in Anerkennung hervorragender Dienfileistung vor dem Feinde als Armeegeneralstabschef:

bem Oberstleutnant Theodor Ritter von Zennet bes Glitbeskips.; in Anerkennung tapferen und erfolgreichen Verhaltens vor bem Feinde:

dem Obersten Hugo Kergnawe, Amdin. eines Feldtandigis.; dem vor dem Feinde gefalfenen Obersten Wilhelm Stau-

fer, Ambin. einer Instrig.;
bie Kriegsbekorasion zum Kitterkreuz
bes Leopold-Drbens:
in Anerkennung vorzüglicher Dienstleistung auf fortifika-

torischem Gebiet:
bem Generalmajor b. T. Gottsried Bichen bes Brudentopses Tulin;

Polen. \*) Bon. F. C. D. Ruegynofa.

Niobe unter ben Nationen. Unsere siegreichen Heere find in Lemberg eingezogen! Ein tapferer, eherner Wille, eine feurige Hingabe haben es sich wieder aus bem Barenrachen geholt! Den Solbenmut besiegen auch ruffische Völkerziffern nicht. Vertriebenes Volk, du wirst heimkehren auf beinen Grund und Boben! Wie ein Bogelfang im Frühling, einer humne gleich werben bie Worte beiner großen Dichterin über dir tonen: "Keinen Fußbreit Erde! Wer ein Stud bes Baterlandes bahingibt, ift seines polnischen Ramens nicht wert". . . Ein zerstörter Berd, ein zertrümmertes Feld erwarten bich! Aber auch ben verwüsteten Boben wird beine gewaltige Liebe umarmen und mit Freudentränen benegen. Aus ben Trümmern aber wird sich bein weißer Aar erheben und sein Gesieder wird in der Sonne glänzen. Du wirft wieder aufbauen, wieder faen und ernten, du wirst stark und tapfer im kommenden Frieden sein, wie du es im Kriege gewesen! Und an deren Seite du gefampft hast, fie werden bir helfen, benn im Namen ber Menschheit und beiner Opfer haft bu ein Recht an unsere Treue. Schwer hast bu die Atlantenlast bes Krieges auf beinen Schultern getragen, und was ein öfterreichischer Dichter dir vor Jahren fang: "Der Bolen Rot war leiblich mahres Wejen, das fein Neon mit Abendrot bescheint!" — das gilt auch heute noch für dich. Obdachlos irrt deine Bevölkerung in Wäldern, wohnt in Erdhöhlen, viele Hunderte starben an Froit und Hunger, "die kleinen Kinder baten um Brot, die polnischen Mütter hatten ihnen nur Eranen gu geben". Dit nur bas nackte Leben rettenb, verließen Flüchtlinge zu Tausenden die Heimat!

Dein Los, Polen, ist sich burch die Jahrhunderte gleich geblieben. Wieviel du selber baran verschuldet, ober die Macht und Willfür anderer Bölfer, fragen wir heute nicht. Deine Via crucis hat mit der ersten Teilung beaonnen und ift mit dem Welikriege noch nicht gu Ende. Und doch hast du sie herbeigesehnt, diese große Abrechnung mit ber Bolfer Geichicke, haft bie Neberpru, ung im Schuldbuche ber Welt verlangt. Nie ift die Flamme in einer Seele erloschen! Du wußtest, bein Land — ber vorgeschobene Wachposten des europäischen Geistes gegen die asiatische Urwelt — werde ber Schauplat bes großen Zweikampfes zweier Belten fein. Du haltest feit bem japanisch-ruffischen Kriege ben Konflitt zwischen Desterreich-Ungarn und Rufland vorausgesehen, hattest mit atemloser Spannung hingehorcht auf das Signal, das kommen mußte, das bich aufrief gegen deinen Erbseind Rugland. Habsburg war bas Ibeal der polnischen Nation, ihr bemährter Schut, ihrer Gehnsucht Hoffnung. An unserer Seite zu kampfen, war bein selbstverständliches Berlangen. Desterreichellngarn war ber Brennpunkt beiner Ziele. Lange bevor ber Krieg ausbrach, hattest bu bich auf ihn vorbereitet: burch geheime Berbande,

\*) Dit Benutung ber Quellen aus ber in Wien erscheinenben Bochenichrift fur polnische Intereffen "Polen".

partei, durch militärische Organisationen, die in ganz Polen Anhänger geworben — auch unter ben Polen Nordamerikas, durch Geld und Agitationen, durch eine unsichtbare Arbeit. Das "unterirdische Polen" war jahres lang am Werke gegen Rugland gewesen. "Kämpfe gegert ben Zar!" ist bas heilige Vermächtnis, bas sterbende Bater und Mütter ihren Kindern zurückgelassen. Rußland allein ift der natürliche Feind Polens, hat ihm immer geschabet, hat allein ein Interesse baran, es aufzusaugen, es sich geistig und materiell einzuverleiben. Die Mittel, die es Jahrhunderte dazu gebraucht und die Zersetzungspolitik ber nordischen Semiramis haben ihren Ausbruck in der Teilung Polens gefunden. Zögernd nur und gebrängt von der Notwendigkeit, dem verbündeten Rußland nicht ben Löwenanteil zu lassen, hatte Desterreich sich ein Stück Polen angegliedert. Königliche, unvergefliche Trämen ber edelsten Kaiserin find dabei geflossen, jener hohen Frau, die Achtung vor den Gesetzen der Gerechtigkeit mit hoher herrschermurde verband, beren Bernunft sich sträubte, ihrer eigenen Majestät bas Opfer einer Entscheibung zu bringen, die ihr die Geschichte eines armen Volkes vielleicht einmal vorwerfen konnte.

Kommissionen der konföderierten polnischen Unabhängigkeits.

Poleus natürlichste Stütze ist Oesterreich-Ungarn bas Land der Habsburger —, in dem es eine felbstständige Rolle spielen kann, auch wenn sein Traum eines geeinigten Königreiches fich nicht erfüllt, wo es Sicherheit, Schutz und Gerechtigkeit findet. Der feine Geist feiner jahrtausendalten Kultur wird fich mit prometheischem Trop ewig wider die Umarmung des russischen Barbarenstaates wehren, müßte es auch blutig, zerfest und sterbend aus diesem Widerstande hervorgehen. Nur der Standpunkt, von welchem wir die Dinge sehen, ist allein für unsere Beurteilung maßgebend. So hatten vielleicht auch Desterreichs Ungarn und Deutschland einen einmütigen Aufstand aller Polen — Revolution im Königreiche — erwartet. Erschien ihnen die Zeit zu groß für furchtsame Erwägungen und die Polen nicht groß genug? Das Königreich Polen war vorsichtig geworden, die Brandmale seiner früheren Illusionen schmerzten es noch. Die Stadt der "edlen Toren", des "Belbenfinnes letter Aufenthalt", Warschau, bewahrte bie Grinnerungen an ihre zertrümmerten Hoffnungen in verbitterter, schmerzhafter Seele. Gin Romantifer unter ben Völkern war Polen gewesen! Der wollte es nun nicht mehr sein, nicht mehr der Getäuschte, der Voreilige, der allzu Vertrauende. In der Weltgeschichte wie ein Spielball hinund hergeworfen, von Freund und Feind gleich bedroht, hat es die Schwungfraft des Spielballes bewahrt. Noch immer flog es wieder empor auch unter ben Füßen seiner Peiniger in die blauen himmel der Ideale, dieses elastischeste Volk ber Erde. Aber sein Patriotismus sollte sich biesmal nicht unnötig verausgaben. Bon der ruffischen Flut umwogt, von der Knute, vom Tod am Galgen und von ruffischen Lockversprechungen und bem ruffischen Rubel gleichmößig bebroht, hätten die Polen nicht Menschen sein muffen, und immer witersteinen zu können. Und boch haben fie fich auch im dongreich ausgerlift, als sie ben Ton der Vergrabenen Beimatglocke vernahmen, die zur Befreiung läutete und ber ihre alte Sehnsucht weckte. Es flogen die Herzen der polnischen Bevölkerung ben Siegern von Kragnik jubelnd entgegen und im Lubliner Diftrift murben die österreichisch ungarischen Truppen wie Erlöser begrüßt. Die "Unsrigen" sind da, hieß es überall, die "Unsrigen" sagten sie auf polnisch mit "andächtiger Rührung". In zitternden Händen brachten alte Frauen Schalen mit Milch, reichten junge Mädchen Blumen — ihrer blühenden frischen Jugend freundliche Huldigung — und boten opferfreudig ihre Samariterdienste an. Reine Entbehrung wurde gescheut, feine Gefahr ichien zu groß - es kamen Spenden von allen Seiten — im Augenblicke waren Militärspitäler errichtet, die Bevölkerung trug ihre Habe herbei, versteckte rufsiiche Spione wurden halb erschlagen hervorgezerrt, streifende Kosakentrupps aufgespürt und ausgeliefert. Wenn es bann tropbem zu Ueberfällen kam, wie fie ich in einzelnen der verschiedenen Dörfer ereignet haben follen, so lag die Schuld an rein menschlichen, persönlichen Schwächen der Einzelnen, keinen politischen Charaftersehlern ber Gesamtheit. Bauern, Kaufleute, Sandler, armes Proletariat, von ruffischen Gendarmen, Bopen, Dichinownifs. Provokateuren mit dem Tode bedroht, hatten oft nicht den Mut, sich aus ihrer todesähnlichen Lähmung emporzureißen und sahen zu, machten sich sogar zu Werkzeugen ihrer Bedroher, kamen babei so in den Berdacht, mitzuhalten. Bisweilen mußten Unschuldige unter Verdächtigungen mit Schuldigen leiden. In Galizien war die Unkenntnis der polnischen Sprache oftmals ein Hemmnis im Verkehr von Militär und Bevölferung, und bie Erregung der mißtrauisch gewordenen Truppen war in vielen Fällen begreiflich. Biele ben Polen zur Laft gelegte Rehler find auch auf das Konto der Uebertreibungen des phantasieerregten Publikums daheim zu setzen, das durch bent Rebel der Entfernung leicht Gespenster sieht. Mehr noch kommt auf Rechnung der Unwissenheit der bäuerlichen ruthenischen und polnischen Bevölferung, bie, burch bas Elend zum Wahnsinn getrieben, auch die Hand des Teufels drudte, wenn er ihr Rettung vor hunger und Untergang versprach. Der russophilen Partei ber Nationaldemokraten in Polen, die seit Jahren an Köpfen und Ansehen verloren hat und erst fürzlich eine Spaltung erfuhr, beren Ginfluß und Zahl keineswegs die Bedeutung hat, die ihr zugeschoben wurde, stehen alle anderen Nationalelemente gegenüber. Gin gerstücktes, zerriffenes Land fann nicht handeln wie es will. War es nicht ein polnischer Sdelmann, ber, da er in einem wütenden Kampfe einen vermeintlichen Ruffen niedersticht, und von dem Sterbenden die polnischen Worte vernimmt: "Jesus Marna Bozse, erbarm Dich unser!", in Wahnsinn verfiel?! Bruder gegen Bruder getrieben — bie Bajonette im Rücken und im Antlig! Und bennoch: "in der Schlacht bei Kraßnik sind ganze Bataillone auf die Seite bes österreichisch-ungarischen Heeres getreten!" Heute noch stehen viele tausend Personen in Warschau unter Polizeis aufsicht und die "Nowoje Wremja" beklagt sich über ben

drohenden Hinweise auf die Strafen, die Aufland an den Abtrünnigen vollziehen laffen wird. "Das haupt bes Königxeichs Polen, Warschau, führte ja auch eine zu beutliche Sprache." In der Zeit ber offenen Berhandlungen ber ruffophilen Nationaldemokraten tagte eine Zusammenkunft der Delegierten der Unabhängigkeitsparteien aus den Brovinzorten, das "B. O. N.", Polnische Oberste Nationalorgan, das sich im Königreich gebildet und die Werbung von neuen polnischen Regimentern und die einstweilige Verwaltung in den von der ruffischen Herrschaft befreiten Orien übernommen hatte. . . . In Galizien wurde das Oberste Nationalkomitee — ein Berdienst des Polenklubs — begründet, dem sich bald die "Polnische Nationale Organisation" einfügte. "Seinem Befehle ordnete sich bie ganze galizische Gesellschaft unter. Dlänner, Frauen, kleine Kinder, Städte, Landgemeinden, Arbeiter, Bauern, arm und gering, reich und mächtig, brachten Millionen an Gold, Juwelen, Naturalien für diese patriotische Bereinigung zum Opfer." Jubelnd trat bei Ausbruch des Krieges die ganze junge Wehrkraft des Landes in die Schranken. "Die Legionen find ein Wahrzeichen unseres Verhältnisses zur Monarchie", sagen die Polen. Die "kriegerische Tat" der Legionäre war eine spontane Kundgebung der Treue für Raiser und Reich. Ihre Heldenkämpfe während des langen Krieges haben eine fo laute Sprache geredet von dem Edelsinn und ber Ergebenheit ber polnischen Nation, daß sie die Menschheit im Gedächtnis behalten wird. Die Anerkennung bes Monarchen, bem sie dienen, die Auszeichnung, die ihre Führer und viele auch von ihnen erhielten, das Lob, das ihnen österreichischungarische und deutsche Heeresleiter gespendet, die Sympathien ihrer Kriegsgenoffen und auch ber Bevölkerung im Hinterlande, die, zumal in Ungarn, nach dem rustischen Einfalle ins ungarische Gebiet und bei der helbenhaften Berteibigung ber Karpathenpäffe burch bie Legionen in gerabezu feuriger Beije jum Ausbrud famen, und bie rudhaltlose Begeisterung, mit der sich junge Wiener Ibealisten, neunzehnjährige Jünglinge, ihnen anschlossen, waren ihr Lohn.

Im Juli bes Jahres 1914 war burch bie allgemeine Mobilmachung ein Teil ber "Strzelzn", ber Schügen, einberufen worden. Der Rest bes Freiwilligenkorps, etwa 6000 Mann, entfaltete nun erst recht eine fieberhafte Tätigkeit. Am 7. August schon überschritt bas erste Schützenkorps unter ihrem tapferen Führer und Kommandanten Josef Pilfudsfi die Grenze des Königreichs Polen und besetzte die von den Russen geräumten Orte Miechow bis Kielce. Dieses Freis willigenkorps ist seither immer im Feuer gewesen. Helben find es, die zusammen mit unseren und beutschen Bataillonen Schritt für Schritt vorgedrungen sind, die wie Mauern standen im dichtesten Kugelregen, und sich in zahlreichen Gefechten, teils allein, teils mit unferer regularen Armee, auf dem Rudzug von Kielce und bann auf dem Zuge gegen Iwangorod und gegen Warschau ausgezeichnet haben. Schon General Korda hob die militärische Tüchtigkeit, die Bi fion, die Bravour der Legionen hervor

pesucht und ihnen denheit des Monarchen gesprochen.

In einem Kriege, in welchem nicht einzelne große Schlachten wie im vorigen Jahrhundert, auch nicht ber muß. Millionen werden nötig fein, um das Land, über das einzelne Mann wie im Altertum, sondern die einzelne Gruppe und der Geist dieser Gruppe eine Rolle spielen und wie fich ihre Bewegung in ben Raum bes großen Schlachtenrahmens einfügt, kann man immer wieder nur von Spisoben reden, die sich zum Gesamtbild vereinen müffen. So auch ausgenützte Quellen des Wohlstandes hat Galizien in Naturbei den Legionären, deren Heldentaten unzählige find. Der "Weg der Legionen" am Pantyrpaß, die Straße, die sie nach Rafailowa gebaut haben, ist mit schweren Opfern gepflastert. hier, auf einer ber Binnen bes Grenggebirges, mo ber Bar einig wird es fich nach bem furchtbaren Kampfe erheben. schon seine Standarten im Geiste wehen fah, steht ein ein= An die Aufgabe, die der Polen noch wartet, werden sie faches Holzkreuz aufgerichtet, mit den schlichten Worten: wie Manner gehen, immer eingedenk der Worte Slowackis: ugend, wir haven es ges simmert. Ueber rauschende Wasser, Bergblöcke und Abgründe | Gebete und einem grollenden Donner gemacht!" In der gehen wir zu Dir, Mutter, gehen nach Polen!" In funf- Geschichte werden eure Taten glanzen! Richt sterben werdet tägigen Gefechten bei Maksymiec und Zielona, im "Tale bes Todes", bei der erbitterten Gegenwehr der Ruffen haben die Legionen, die feindlichen Verteidigungslinien durchbrechend, eine Bresche in den feindlichen Ring geschlagen. Unter dem "eisernen Manne", dem Obersten v. Haller und seinem Kommando, marschierte die Schützentruppe in Sewaltmärschen durch dunkse Wälder, über Felsen, schroffansteigende Sohen hinauf. Sier oben erwartete fie bas morderische Artilleriefeuer der Ruffen. In acht Minuten fallen 30 Mann von den ihnen angegliederten Bosniern; tropdem halten die Polen die rechte Flanke mit unerschütterlicher Ausdauer. Bei Rafailowa gegen Makjymiec vorrückend, gehen sie zu dem Bajonettangriff über, als der Mond aus den Wolfen tritt und das ganze weiße Schneefeld weithin beleuchtet. Eine Deckung ist unmöglich, die Russen "gießen ihr Höllenfeuer" aus. In der ersten Hütte wird Halt gemacht. Die kleine Truppe wirft sich zu Boden, die Gewehre funktionieren schlecht bei einer Kälte von 24 Grad. Als der Morgen dämmert, wird ein Schlitten mit Verwundeten beladen. Der Soldat, der neben dem ersten Schlitten herläuft, von einer Augel getroffen, rafft sich wieder auf, bei der zweiten Rugel, die ihn trifft, läuft er noch ein Stück in mechanischem Pflichteiser weiter, dann sinkt er tot nieder. Nun laufen die Pferde allein des Weges dahin, eines stürzt getroffen zusammen, bann bas andere, der leichter Verwundete rettet sich aus bem Schlitten. Am nächsten Tage findet man die Leichen der beiden anderen, von den Rugeln "wie ein Sieb" burchlöchert! Während die kleine butte — die einzige Wärmestube weit und breit, in welche bie frosterstarrten Soldaten getragen werden können — sechs Tage lang und sechs Rächte von einem ununterbrochenen Schrapnellhagel erbebt, arbeitet ber helbenmutige Kommandant mit unerschütterlicher Ruhe dahier wie in einem Ariegsquartier. Erkrankt und verwundet springt er von feinem Lager auf, als das Gefecht unentschieben zu werben broht und feuert mit einer übermenschlichen Energie bie Maghary.

fortwährenden Verrat der Bolen und schließt mit einem | Seinen an, beren stürmischem Elan nichts zu widerstehen

So war es in tausend Fällen. Immer die Führer voran und die Unüberwindlichen ihnen nach. Pilsubski aus litauischem Geschlecht -- ber große Gebankenschwärmer und boch wieder ganz nüchterne Mann der Tat - ist bas Berg der polnischen Bewegung von Anfang an gewesen, eine seltsame Erscheinung, in der sich die Eigenart des polnischen Volkes verkörpert. Aus der Wirklichkeit sich in die Kunft und in die Träume rettend, in eine unwirkliche Welt, nachbem die wirkliche versagt hat und voll von Enttäuschungen ift, foll er jahrelang im Verkehr mit Künstlern und Stubenten als Agitator, Dichter, Maler und Organisator ein Bohèmes leben geführt haben. Das Feuer nährend, anfachend, hat dieser polnische. Scharnhorst als echter Patriot zäh alle Hindernisse überwunden und ben Schügenbund, aus dem die Freischätlergruppe hervorgegangen ist, herangebildet, die jett im Felde so gute Dienste leistet, und die ein wahrer Eisbrecher für so manche Operation ber regulären Armee geworben ift.

Ein Volk ist nicht nach einer ober ber anderen Gruppe von Flüchtlingen zu beurteilen, die sich mehr oder minder vorteilhaft gezeigt oder angenehm gemacht haben, in den Landesteilen, in denen sie sich aufhalten. Die Psyche ber Bölker zu studieren, ist nicht nur die Aufgabe ber leitenden Staatsmänner, sondern auch die Pflicht des Volkes felber, namentlich in einem Staatswesen, wie das unserer Monarchie, die ein Mosaikbild zahlreicher stammesfremder und stammverwandter Nationalitäten barstellt. Unter ben vielen Lehren, die uns der Weltfrieg gegeben hat, ist gerade diese eine zu beherzigen. Schon im Frieden follte bas richtige Mag von Verständnis gepflegt werben, bas eine Berzerrung bes Seelenbildes der Bölker untereinander unmöglich macht. So wird uns kunftig die blutige Geißel furchtbarer Kriege erspart bleiben, wenn sich zu der Erkenntnis der geistigen Führer ber Menschheit bas Verstehen ber Maffen gesellt. Die Bölkerpinchologie follte eine Wissenschaft für sich sein. Sie zu pflegen, wird auch eine ber hauptaufgaben ber Politiker unseres Jahrhunderts werden.

Reue Zeiten, neue Gruppierungen! Alte Feinbe vergleichen fich, laue Freunde ruden naher aneinander. Wegenfate verschwinden, wo die Urerreger fortfallen. Bloße Sympathien bilben keine feste Grundlage für politische Berbindungen. Auch die Raffenabstammung und das wichtigste Instrument der menschlichen Berständigungen, die Sprache, ist keine Bürgschaft für dauernde Annäherungen, fonft mußten Bolen und Ruffen, Deutsche und Englander längst gute Freunde geworden sein. Gines Kaisers Wort hat den polnischen Landsleuten in Preußen ein Regierungs instem größerer nationaler Freiheit und Dulbung in Ausficht gestellt und damit neus Wege bes Berständnisses angebahnt. Auch die Polen werden den deutschen Bundesgenoffen noch richtig abichagen lerne Opfer mussen gebracht werben, wenn bas polnische B " feine nationale Eriften:

: die Zukunft auf g ges nder Grund! illen ind kadello

ill. Freunde müssen werden, da, wo pe zu

ind. Freunde müssen werden, da, wo pe zu

ind. Freunde müssen werden, da, wo pe zu

apazen nicht euen entgegenstreckt; ohne Rilachalk muß sie ersaßt werden, soll bie nordische Gefahr für immer ihre Schrecken verlieren !

"Je langer der Krieg bauert, besto naber ber Friebe." Eine gewaltige Arbeit steht benor, die dann geleistet werden die Ariegsfurie geraft ist, wor dem ganzlichen Ruin zu bewahren. Die Millionen auf Bolen verwendet, werden gute Früchte tragen. Reich ift ber Boben, er erholt fich schnell, arbeitsam ift die Bevölferung, nüchtern, bedurfnislos; unproduften und Erdichägen und in ber Geschicklichkeit, bem Talente seiner Bewohner. Das sei ein Troft für bas Bolf, das jest por seiner zertrummerien habe steht. Stark und asolen i asir haven veinen sainen zu einem julualzenven, ihr, nein, leben, benn euer Bolf ergibt fich nicht!

#### Offener Spredflaak.

Vilmos-császár-ut 44 III. emeletén

olcsó évi béréri novemberre átadó.

#### Caneskalende :.

- Montag, 3. August. -

Katholiken und Brotestanten: Alphons Lig.— Griechen: 20. Juli.— Juden: 22. Ab.— Sonnenaufgang: 4 Uhr 37 Minuten.— Untergang: 7 Uhr 38 Minuten.— Mondesaufgang: 10 Uhr 10 Minuten.— Untergang:

#### Engesnenigkeiten.

Bubapeft, 1. August.

(Der Geburtstag bes Königs.) Aus Ragybeceterek wird gemeldet: In der jüngsten außerordentli-chen Kongregation des Komitats Torontal teilte der Borsigende Obergespan Dr. Ludwig Dellimanics mit, daß im Laufe dieses Monats eine Hulbigungsbeputation der ungarischen Munizipien dem Konig aus Anlaß seines Geburtslages die Glüdwünsche des Landes barbringen werde. Auf Antrag des Obergespans wurde die Teilnahme des Komitats an der Deputation beschlossen. In die Deputation wurden gewählt: Obergespan Dr. Ludwig Dellimanics, Vize-gespan August Janto und die Mitglieder des Munizipal-ausschusses Eraf Andreas Esckonics, Graf Eugen Raratsonni, Baron Geza Pap und Abtpfarrer Paul

(Auszeichnung bes Grafen Stefan Tiga jun.) Wie die heutige Nummer des Amtsblattes meldet, hat ber König dem Reserveleutnant im 7. Husarenregiment Grafen Stefan Tiga jun., dem Sohn des Ministerpräsidenten Grafen Stefan Tiga, für fein tapferes Verhalten vor dem Feinde von neuem die allerhöchste Tobende Anerkennung ausdrucken laffen.

(Mus ruffischer Rriegsgefangenschaft.) Der mit der tapferen Besatzung der Festung Przempst in ruffiiche Rriegsgefangenschaft geratene Generalmajor Seibe hat, wie wir erfahren, ben ihm besveundeten Reichstagsabgeordneten Milan v. Zato mittels einer Postfarte verständigt, daß er sich seit Anfang April in Birjutsch, Goubernement Wordenes, befindet. Die Postfarte lautet:

"Lieber Freund! Nachbem ich 23 Gefechte und Schlachsowie eine fünfmonatige Belagerung in Brzempst gludlich burchgemacht habe, hatte ich bas Malheur, am 23. März d. J. bei der wegen Mangels an Nahrungsmitteln stattgefundenen Uebergabe der Festung in Kriegsgefangen-schaft zu geraten und din seit 5. April L. J. in Virsutsch, Gouvernement Worones, Südrußland.
Ich din gesund und bedaure mein trauriges Los, be-

sonders aber, untätig sein zu mussen.

In der Hoffnung auf ein glückliches Wiedersehen und baß wir noch oft zusammen jagen werden, grußt Did herzlichst Dein alter aufrichtiger Freund

Seibe, Generalmajor."

(Eine Anregung.) Wir erhalten bie folgende Bus

schrift: Sehr geehrter Herr Chefredatteur! Da es mir zur Kenntnis gesommen ist, daß viele Ungarn, die aus dem feindlichen Auslande bertrieben wurden, zum Teil im drückender Lage sind, so gestatte ich mir, Sie zu ersuchen, folgende Anxegung in Ihrem geschähten Blatte veröffentlichen zu wollen, die ich aus einer schon vor längerer Zeit erlassenen Berordnung des preußischen Unterrichtsministers schöpse, Ein Teil der aus dem Auslande vertriebenen Ungarn hat die volle Beherrschung der französisschen, englischen oder italienischen Sprache erworben. Insolge der nun fortschreitenden Einberusung des Landsturms sind gewiß größere Lücken in den Lehrförpern enistanden. Da könnten diese ans dem Auslande vertriebenen Angarn wertvolle Dienste im Unterricht leisten. Der Herr Unterrichtsminister follte nun beshalb berfügen, Personen dieser Art zum Unterricht dieser brei Sprachen an den Schulen zuzulassen, auch wenn sie keine Ausweise über eine Lehrtätigkeit haben. In jedem Falle soll freilich geprüft werden, ob die Personen vertrauenswürdig find und eine allgemeine Bildung besitzen. Auch gebildete Frauen sollen an Mädchenschulen zum Sprachenunterricht zugelassen werden.

Hodegnuthungsvoll

Graf S. A. Ghulai, auch ein Bertriebener und ehe. maliges Reichstagsmitglied.

(Von der Staatspolizei.) Der Konstabler ber Budapester Staatspolizei Josef Karlovitschaueiner den Oberstadthauptmannschaft zugegangenen Mitteilung zusolge am 13. Dezember 1914 auf dem östlichen Kriegsschauplate den Heldentod gekunden. — Der Oberstudthauptmann hat den Polizeikontrollor Alexe er Bolla und den Konstabler Josef Billi, die mit bestem Erfolg bei der Berhaftung von Berrechern mitgewirkt hatten, mit Anerkennun . iplomen au

Bies burger Stimmungen.) Der bänische e Kosenkang ist als seiner Psychologe und geldickt. Was er in "Politiken" von ben Eindrücken eines Aufenthaltes in Betersburg rählt, bas zeigt ihn als einen besonnenen, unbefangenen Beobachter, ber mit Erfolg bon ben Erscheinungen ber Dberfläche zu ben tieferen und wahreren Volksstimmungen burchzudringen bestrebt ist. Die Kreise, mit benen er in der ruffischen Hauptstadt in Fühlung getreten ist, scheinen hauptsächlich ber gebildeten Oberschicht angehört zu haben. In biesen Kreisen, so berichtet Rosenkrant, sieht man klar, was vor sich geht, und macht sich feine übertriebenen Vorstellungen über bas, was erreicht werben tann. Auch spricht man ba nicht mit Born über bie Rampfweise ber Deutschen, sondern man erkennt an, daß sie das Hondwerk verstehen, daß sie durch ihre Artillerie und ihr Eisenbannet Außland überlegen sind und daß die geger-wärtigen Tage Außland Trauer und Verluft bringen. Ueberhaupt hat der dänische Beobachter in den Reden der russischen Gebildeten feinen Sag gegen ein Bolt gefunden, beffen Große sie anerkennen, und wo, wie sie wohl wissen, die allgemeine Kultur ganz anders in die breiten Volksmassen eingedrungen ist, als dies in dem russischen Reiche der Fall sein kann. Uebereinstimmend versichern sie alle, daß sie nicht ben Krieg cewollt haben, und es scheint Rosenkrant kaum itrig, aus ihrer Rebe zu schließen, baß sie kein Glück und keinen Segen unrer Reve zu ichtiegen, das zie kein Gluck und keinen Segen von ihm erwarten. Zurzeit geht es jedenfalls schlecht — das eroberte Land geht verloven und russisches Land wird von Feinde erobert und bedroht. In Ketersburg freisig merkt man am Leben hievon nichts. Die große Stadt mit ihren practivollen Palästen und Kirchen liegt in der Sommersonne. Auf dem Kewski-Prospekt pussiert das Leben, Tausende von jungen schlanken Offizieren besuchen die Rassechüler und Unterhalstungsklötten. Die Stroken sind poll von Soldaten und die tungsstätten. Die Straßen sind voll von Soldaten und die Berwundeten, die in fleinen Gruppen von Rrankenpflegerinnen geführt werben, sehen eigentlich fo abschreckend nicht aus. Und fo verbirgt sich die mahre Trauer und Rot in ben Lazaretten, bie man in jeber Strage und in den großen öffentlichen Unstalten findet. Woran man ben Rrieg in Betersburg mertt, bas sind vor allem die Unterhaltungen. Seine beste Seite ist das unbedingte Alkoholverbot, das nach allen Seiten hin burchgeführt wird und es un-möglich macht, sich in der Dreimillionenstadt einen Tropfen Alfohol zu verschaffen. Die Lebensmittel find reichlich und nicht viel teurer als gewöhnlich, ausgenommen natürlich bie Gegenstände, die eingeführt werben muffen. Rraftwagen sind selten und werden meist von Angeborigen bes Heeres gebraucht, ober Droschten find gahlreich wie immer, und das Straffenleben wie es zu Friedenszeiten zu sein pflegte. Aber will man die Folgen bes Krieges erkennen, fo fann man sie doch sinden, wenn man den Schritt zu den Newa-Kais richtet. Die Schiffahrt steht still, draußen vor der sinnischen Bucht liegt bie beutsche Flotte und halt Wacht. Es ist fast als ob man mit der Flotte und ihren Möglichkeiten nicht mehr rechnet; man halt bie Schiffe brin und befahrt bie Meere von Archangelst und Bladiwoftol nur noch mit fremden Schiffen. Der Handel muß sich auf die beschwerlichen langen Schienen-wege beschränken. Dieser Krieg — bas ist der Gindruck, ben Rosentranz in Petersburg empsing —, ist nicht ein Volkstrieg: er gilt nicht einer heiligen Sache, erwärmt nicht aller Herzen; er gilt auch nicht einem bitteren Feinde, dessen Schwert eine Drohung für das Vaterland bildet, und am allerwenigsten gilt er dem Landgewinne; man sühlt ihn nur wie eine schwerz

# Rozmowa Cleinowa z przedstawicielem prasy warszawskiej.\*

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1915.

Cleinow:

Moje stanowisko w kwestyi polskiej znane jest zarówno szerszemu ogółowi niemieckiemu, jak miarodajnym czynnikom w rządzie niemieckim, np. kanclerzowi Bethmannowi. Mimo to, a właściwie może dlatego mianowano mnie na obecne stanowisko. Mojem zadaniem jest nietylko załatwianie spraw cenzury w ścisłem znaczeniu tego wyrazu, ale i szukanie porozumienia i współdziałania z opinią polską, a przynajmniej z tymi jej czynnikami, które nie są bezwzględnie zarażone rusofilstwem. Mogę twierdzić, że moje przekonania w kwestyi polskiej są równoległe z przekonaniami i zamierzeniami rządu niemieckiego.

Oczywiście zrealizowanie tych zamierzeń i planów zależne jest od rezultatów wojny, zależne jest w pierwszym rzędzie od rozbicia Rosyi, rozbicia w znaczeniu militarnem, gdyż nawet po zwycięskiej dla nas wojnie Rosya nie przestanie istnieć, jako wielkie mocarstwo. Obecnie Rosyi nie można uważać za złamaną. Zajęcie Warszawy to tylko epizod. Rosya nie będzie złamaną i wtedy, kiedy zajmiemy Brześć Litewski. Zadaniem naszem jest zagarnąć jak największe terytoryum, to są nasze

atuty w pertraktacyach pokojowych.

Przedstawiciel prasy:

A więc kraj nasz, Królestwo Polskie, ma być uważane jako zastaw? Jako coś, co przy odpowiednich warunkach może być zwrócone Rosyi? Czy możliwy jest podział Królestwa między Niemcami a Austryą?

Cleinow:

To ostatnie, nie sądzę, poza wyprostowaniem naszej granicy koło Torunia od Kalisza. Przyszłość będzie zależała w dużym stopniu od stanowiska Panów, od roli, jaką potraficie odegrać. Pragniemy Was przekonać, że przyszłość Polski może być jedynie w łączności z państwami centralnemi. Rosya nie da i dać nie może niezależności. My, Niemcy, oświadczamy to Panom z całą otwartością i stanowczością: Nie dopuścimy do niezależnej Polski, takiej, w skład której wchodziłaby nawet najdrobniejsza cząstka ziemi, do nas obecnie należącej, a więz Śląska lub Poznańskiego. U nas każdy wie, o co walczy. Gdyby dziś kanclerz, lub nawet sam cesarz zechciał stworzyć niepodległe państwo polskie i odstąpić na jego rzecz choć skrawek terytoryum naszego — jutro zmiotłoby ich oburzenie opinii publicznej.

Nie należy się również łudzić, abyśmy dopuścili do powstania niepodległego państwa polskiego, jak tego chcą legioniści

Piłsudskiego.

O państwie politycznie niepodległem nie może być teraz mowy, gwarantujemy jednak Wam zupełną wolność kulturalną, wolność wiary, języka, zupełnie wolną szkołę polską z kategorycznem jednak zastrzeżeniem, że na żadne zakusy polonizacyjne nie pozwolimy, jak np. miało miejsce w Łodzi, gdzie próbowano wyrugować język niemiecki ze szkół utrzymywanych przez miejscowych Niemców.

Przedstawiciel prasy:

Czy więc Panowie chcecie uważać ewangielików, czujących się Polakami, za Niemców?

Cleinow:

Nie, to są Polacy, ale Niemcy muszą mieć u Was wolną swoją szkołę. Wasze tolerancyjne stanowisko wobec szkoły niemieckiej będzie odpowiednio przez nas ocenione i w konsekwencyi doprowadzi do wolności szkolnej w Poznańskiem. Wasze zakusy, które zresztą będą przez nas zwalczane, znajdą swój równoważnik w stosunku do Polaków w Poznańskiem.

Przedstawiciel prasy:

Jak więc określają Panowie swój stosunek do Legionów polskich, zarówno już istniejących, jak i tworzonych obecnie, oraz do kierunków w prasie, popierającej te Legiony?

P. Jerzy Cleinow, znany publicysta pruski, kierujący doląd Niemieckim Zarządem Prasowym w Łodzi, przeniósł się do Warszawy, gdzie w lokalu "Warsz. Dniewnika" zorganizował "Niemiecką Administracyę Prasową w Warszawie", założył dziennik "Deutsche Warschauer Zeitung" i poczyna oddziaływać na opinię polską drogą wpływu na pisma ("Kuryer Narodowy") i cenzurą, do której wbrew zapowiedziom przystępuje. P. Cleinow wzywa do siebie na pogawędki polityczne dziennikarzy. Pierwszemu ich przedstawicielowi, panu P., udzielił informacyi politycznych, obok przedrukowanych

Cleinow:

Tolerujemy Legiony o tyle, o ile spełniają pewne czynności agitacyjne i pomocnicze, ale gdyby te Legiony doprowadzono nawet, jak to mówią do 300.000 młodzików, to nie zawahamy się znieść je jak piankę, gdyby zechcieli się nam opierać i przeprowadzić swój ideał, który głoszą: niepodległe politycznie państwo polskie.

Przedstawiciel prasy:

A więc mamy się spodziewać inkorporacyi Królestwa Polskiego bądź przez Niemcy, bądź przez Austryę?

Mamy dalej prawo uważać legionistów, jako straceńców politycznych, walczących o ideały nieziszczalne?

Cleinow:

Tak, to są straceńcy. Polska zapewne uzyska niezależny byt polityczny, ale to jest sprawa dalszej jeszcze przyszłości, może lat stu. Niech Pan nie zapomina, że organizm polski się zdezorganizował, że rządy rosyjskie zrobiły swoje, że Rosya dała Wam zabawy, igraszki, łatwe zarobki, ale obniżyła Waszą kulturę i zdolność do samorządzenia się politycznego. My i tylko my damy Wam możność kulturalnego, samodzielnego rozwoju, a wtedy Wasza przyszłość tylko od Was samych będzie zależała. Nie trzeba chcieć raptownego skoku od zupełnej niewoli do zupełnej wolności.

Niech się nie powtórzą Wasze błędy z lat 62—63. Wielopolski — to był nasz wróg zacięty, ale to był jedyny Wasz prawdziwy mąż stanu. Co do formy politycznego bytowania Pańskiej Ojczyzny — nie mogę Panu nic konkretnego powiedzieć. Sami tego jeszcze określić nie możemy; różne ścierają się w tej chwili poglądy i w łonie naszych sfer rządzących i pomiędzy sprzymierzeńcami. Oczywiście większy głos mieć będzie zawsze sprzymierzeniec mocniejszy.

Przedstawiciel prasy:

W pewnych sferach naszego społeczeństwa wyrażono przypuszczenie, że w razie pomyślnej dla Niemiec wojny, mogłyby być przez nie zajęte terytorya, leżące poza granicami obecnego Królestwa Polskiego, a i obecnie mające poważne znaczenie dla naszych wpływów kulturalnych, n. p. Litwa, Wołyń, Podole, — czy Panowie o losie tych ziem i ich stosunku do nas mają jakieś zdanie?

Cleinow:

To są rzeczy zależne przedewszystkiem od losów wojny. O ile mi wiadomo, nasze dowództwo wojenne dotrzeć chce gazieś do Dryssy — stąd niech Pan ciągnie linię do Czerniowiec. Polska jest powołana do odegrania roli, jako państwo wschodnie z kulturą zachodnią, ale jeszcze raz powtarzam, że przyszłość da się osiągnąć tylko za ścisłem współdziałaniem z centralnemi mocarstwami. Od zachowania się przyjaznego Polaków wszystko zależy. Zaznaczyć muszę, że jesteśmy wprost zdumieni przychylnością dla nas Warszawy, czego nam dotychczas nigdzie w Polsce nie okazywano. Umiemy to ocenić i widzi Pan, że w ciągu paru godzin odwołaliśmy zakaz wydawania czasopism i nie wzięliśmy zakładników.

Przedstawiciel prasy:

Rozumiem Pańskie stanowisko, jako Niemca, ale przyzna Pan, że ja, jako Polak, za swój ideał i cel mogę uważać tylko zupełną niepodległość mojej Ojczyzny. Jak mam więc patrzeć w najbliższą przyszłość mego narodu?

Cleinow:

Pojmuję Pana. Powiedziałem już, że wierzę, iż Polska odzyska swój niezależny byt polityczny, bo to jest prostą konsekwencyą istnienia Waszego, jako 20-milionowego narodu. Ale na teraz to są rzeczy nieziszczalne, a Wasza przyszłość tylko w ścisłem współdziałaniu z nami. Niech mi Pan nie mówi o hakatyzmie, "Kulturkampfie", o Drzymale lub Wrześni. To są oderwane fakty — wpadły mi w ręce tutejsze akty urzędowe i takich Drzymałów i Wrześni mógłbym na tutejszym Waszym gruncie stosunków z Rosyą przytoczyć setki.

Nie wprowadziłem cenzury prewencyjnej — nie czuję do niej sympatyi, a zresztą wymaga to całego aparatu biurokratycznego. Ale jestem zdecydowany bezwzględnie zwalczać to wszystko, co nie będzie odpowiadało zasadom tu wyłuszczonym. O ile zauważyłem, nie uda mi się chyba uniknąć konieczności cenzuralnej, aby okiełzać pojawiające się już wybryki niektórych czasopism.

To, co powiedziałem, mówię w poczuciu pełnej odpowiedzialności, a jednocześnie z zupełną świadomością wagi moich słów. Pragnę, abyśmy mogli pracować wspólnie ze społeczeństwem polskiem dla wspólnego dobra — Waszej Ojczyzny.

### POLACY

W przeświadczeniu o konieczności ujednostajnienia i skoordynowania wszelkich prac i wysiłków, zmierzających do uzyskania niepodległości Konlederacja Polska i Unja Stronnictw Niepodległościowych, mające centralne zarządy w Warszawie, oraz Zjednoczenie Stronnictw Niepodległościowych, działające na zachodzie Królestwa Polskiego, powołały do życia Komitet Naczelny Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych.

Kierownictwu Komitetu Naczelnego poddały się dotychczas następujące stronnictwa polityczne; Narodowy Związek Chłopski, Narodowy Związek Robotniczy, Polska Partja Socjalistyczna, Związek Chłopski, Związek Niepodległości, Związek Państwowości Polskiej, Związek Patryjotów.

Celem polityki Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych jest uzyskanie w wojnie obecnej całkowicie niepodległego Państwa Polskiego w możliwie najszerszych granicach—państwa, mającego dostateczne oparcie we własnej sile zbrojnej, we własnych rządach demokratycznych i możności prowadzenia samodzielnej polityki zewnętrznej.

Podwaliną Państwa Polskiego muszą stać się ziemie zaboru rosyjskiego, który zawiera 4/5 obszarów Polski. Rosję uważamy za śmiertelnego wroga, który nasilniej zatruwał duszę narodu, szerząc środkami państwowemi deprawację w społeczeństwie i zabijając zdolności państwowo-twórcze Narodu. Obłudne obietnice Rosji, pomijając oczywistą niemożność ich zrealizowania, starały się zepchnąć naszą sprawę do roli kwestji wewnętrzno-rosyjskich.

Fakt ustępowania Rosji z ziem byłej Rzeczypospolitej wzmacnia międzynarodowy charakter sprawy polskiej, a utrzymanie tego jej charakteru przez nasze stanowisko czynne ma pierwszorzędne dla nas znaczenie. Jedynie na gruzach panewania Rosji w Polsce może powstać Państwo Polskie.

Stwierdzamy uroczyście, że wszelkie deklaracje polskie w Petersburgu nie były wyrazem dążeń społeczeństwa, zostały nam przez przemoc i zlą wolę narzucone i niczem Polski nie zobowiązują.

W zakresie walki z Rosją interesy nasze są łączne z interesami państw Dwuprzymierza. Wierzymy, że dobrze zrozumiany interes własny tych mocarstw, chęć ludów Europy zażegnania w przyszłości takich kataklizmów dziejowych, jak wojna obecna, skłoni je do uznania dążeń i praw naszych.

Chęć narzucenia nam obcych form państwowych, wszelką chęć nowego podziału żywego ciała Polski odczuwać musimy jako gwalt i bronić się od tego będziemy wszyskimi dostępnymi nam środkami.

Dotychczas nie mamy dowodu, czy państwa Dwuprzymierza przychodzą do nas, jako sprzymierzeńcy, czy jako przeciwnicy naszych politycznych zamierzeń. Przez rok wojny wojska i władze państw centralnych przeważnie zachowywały się w Polsce, jak w kraju nieprzyjacielskim. Domagać się więc musimy zmiany stosunku do nas. Za istotną rękojmię tej zmiany uważać będziemy uznanie już dziś naszych praw do tworzenia własnych rządów, własnej siły zbrojnej, oraz niekrępowania narodowego bytu—w granicach, możliwych w czasie wojny.

Za zaczątek wojska polskiego uważamy Legjony Polskie, walczące od roku o Niepodległość Polski. Duch niepodległościowy w szeregach wojskowych czyni z Legjonów najjaskrawszy wyraz naszej woli zbiorowej. Legjony Polskie dowiodły możliwości stworzenia armji polskiej już w czasie wojny obecnej, oraz świadczą o gotowości Narodu do walki.

Aby jednak ogół społeczeństwa stanął do boju z Rosją, aby mógł wytworzyć siłę poteżną—niezbędnem jest, aby zaczątki wojska polskiego zostały całkowicie skupione na ziemiach polskich pod komendą polskiego wodza, uznanego przez Naród, aby zostały przetworzone na samodzielną Armję Polską, oraz aby werbunek został oddany w ręce władz politycznych tworzącej się Polski.

Naczelny Komitet Narodowy Galicji, polityczna reprezentacja Legjonów, umieścił w swym programie polskie dążenia państwowe, przyczynił się do zorganizowania naszej siły zbrojnej i przez to położył niespożyte zasługi dla Sprawy Polskiej.

Stając na czele ruchu niepodległościowego w Królestwie, zamierzamy prowadzić niezależną politykę polską i będziemy dążyli do skoordynowania naszej działalności z akcją Naczelnego Komitetu Narodowego.

Z głęboką świadomością, jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas, i ze szczerą wiarą w siły i patryjotyzm naszę połeczeństwa aktem niniejszym rozpoczynamy naszą działal-

Naród, chcący żyć i rowijać się, nie może być biernym widzem swoich przeznaczeń, ale musi być swej przyszłości twórcą. Jedynie planowy i jednolity wysiłek całego Narodu, zmiezający do budowania już obecnie podstaw państwowości polskiej we wszelkich dziedzinach, może zapewnić zwycięstwo w walce o wskrzeszenie niepodległego Państwa Polskiego.

Wzywamy do współprzcy z nami wszyskie grupy polityczne, stojące na gruncje Niepodległości Polski, oraz ogół naszego społeczeństwa.

#### Komitet Naczelny

Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych.

Warszawa, 25 sierpnia 1915 r.

NADZWYCZAJNY PROGRAM OD 22-go do 25-go listopada włącznie.

# Sensacyjny dramat w 3 aktach 2 WOJNY ŚWIATOWEJ.

ilustrowany komunika wojenny, i kilika hu moresek.

### Wiceprez. Izhy poslów dr. German o wojnie

Co sadzi Wi deń o pokoju i wojnie? - Przed zakończeniem wojny serbishiej nie może być mowy o krokach pokojowych! – Bój decydujący z An-Igila dopiero się rozpoczał!—Ograniczone perspektywy interwencyi pokojo-. w.ej. — Optymistyczny nastrój w monarchii.—Apatya stolicy kraju – Koto petok e a N. K. N. - Wybór komisyi dla rokowań z prezydyum Koła. -Złagodzenie kwestyi spornych.

Lwów, dnia 22 listopada.

przybył do Lwowa w sprawach osobistych. Jednemu z współpracowników naszego pisma raczyl dr. German udzielić szeregu uwas nas sy ogólnej, któremi dzielimy sie poniżcj z naszymi czytelnikami:

- Pan Prezydent wybaczy mi obcesowość pytania — zagadnął nasz współpracownik: — Co w Wiedmin mówią o pokoju i wojnie?

- O pokoju? Kochany Panie - to, co mówią w Wiedmu o pokoju, to są tadne bajeczki, któremi ra odmiane bawi sie socycta stolicy. Oficyalnie nie dziele się istornie nie, coby dawało substrat do dyskusyi w tym kierunku. Przed zakończeniem wojny serbskioj nie może być wprost o jakichkolwiek krokach polojowych mowy. Czytał Pan dzisiejszy numer "Vossische Zeitung"? Jest tam interesujacy artykul pt. "Pajni o pokoje". W rzeczywistości jest on wyrazem zapatrywań na chwilę obecną poważrych kół politycznych. Jak Pan widzi, we Francyi - pc cila to trans. Frank w swym feiletonie - nie ozumucją tego, że my przez atak na Sirbis rozaneze, inv decycle see he's Anglia, Anglie! pokonać można tylko tam, gdzie ją dosięgniemy zacy ach memanitarnych, dla nizo, a d i secin na lądzie. Stanie się bądź to wtedy, gdy będzie musiała postać wielką armię na front zachodni, by przyjść z pomocą osiabionym Francuzom, bądź też. plego jeszcze grona osób. gdy my drogą lądową dojdziemy do najczulszych punktów brytyjskiego imperyum. Czyż więc można przypuscić. by w chwili, gdy Austrya i Niemcy gotują się do otworzenia sobie drogi w tym klerunku - mog'a być choćby mowa o pokoju?

Jak dajecy jesteśmy od porozumienia z Anglią, widać chociażby z dyskusyi w Izbie lordów w Anglii. Aby było możliwe nawiązanie nici porozumienia między walczącymi, musimy pójść o wiele dalej, niż dziś stoimy - do Konstantynopola, a potem dalej joszcze! Dlatego też niczwykle ważnym atutem w dloni sprzymierzonych jest zajęcie linii Belgrad-Konstantynopol. Ma to znaczenie polityczne i strategiczne nie dającej się jeszcze dziś określić wagi.

- Czy interwencyi pokojowej dotychczas nie zainicyowano?

- Interwencya oczywiście będzie, zwłaszcza niewątpliwie Stolica Apostolska będzie interweniowała, lecz głównie, jak dotychczas, w sprawach humanitarnych, dalszej wymiany jeńców cywilnych, inwalidów itd. Najwybitniej moglaby interweniować w sprawie pokoju Ameryka, lecz ta robi na wojnie europejskiej tak dobre interesa, że jej specyalnie na pokoju nie wiele zależy.

- Jaki jest ogólny nastráj w Wiedniu odnošnie do wyników obecnej zawieruchy wojennej?

Nastrój ogólny w Austryi jest wysoce optymistyczny. Co prawda, nastrój Wiednia tu nie może Lwowie? być wybla bibiem. Miasto to ogromnie łatwo ule-

ga nastrojom, a przytem daje się jatwo suggerować W mieście naszem bawi od dni kilku wice- droga plotek i bajek. Lada drobne niepowodzenie prozydent lzby posłów, a zarazem wicepre- jest w stanie ludność napoić pessymizmem i rozzydent NKN. dr. Ludomii German, który czarowaniem, sukces znów odniesiony wywoluje bezmiar entuzyazmu. Wogóle dla Wiednia np. nowa operetka jest pierwszorzędnem zdarzeniem. Gdy wystawiano niedawno w kinematografach stoleeznych "Tunel" Kellermana, był to dla Wiednia, niestychancj doniosłości wypadek, przy którym bladly wszystkie zagadnienia wojenne. Już zupełnie inny nastrój panuje w Berlinie. Wieden, to na ogół zawsze to samo lekkomyślne miasto, które właściwie nie odczuwa wojny. Kiedy chwilowo zbraknie na rynku mąki, lub np. gęsi, to serca owłada na chwilę smutek, by jednak wnet pierzchnąć za lada wieścią o sukcesie wojennym.

- Co sądzi Pan Prezydent o nastroju w Krakowie i Lwowie?

- Gdy nasz poważny, skupiony Kraków zagadnienia współczesne traktuje nader seryo, zgoła nie widzę tego we Lwowie. Jestem wprost zgorszony ta apatya, jaka panuje we Lwowie, tem interesowaniem się drobnostkami, przy zacojnym braku zrozumienia dla chwili obounej. A przeul is the contract of the second

wojskom, naszym Legionom. Jak dotad, trud cały w tym kierunku spoczywa na barkach dość szczu

We Lwowie, rzecz dziwna, panuje wciaż jeszcze jakiś smutek, nieuzasadnione zgoła obowa i trwogi; robi to wrażenie jeszcze pewnego rodzaji. rekonwalescencyi po długiej chorobie inwazyjnej.

- Czy byłby Pan Prezydent laskaw dodać jeszcze parę słów o życiu wewnętrznem i pracach Naczelnego Komitetu Narodowego?

- Niestety, muszę tu byż nieco lakoniczny. Mogę Panu powiedzieć, iż z Iona NKN. została wybrana komisya, która wraz z prezesom "laworskim ma przeprowadzić rokowania z prezydyum Koja Polskiego; do komisyi tej weszli: pp. Dabski, Daszyński, Hupka, Jaworski, Przybyło, Sikorski, Sokolnicki i Srokowski. Mają oni porozumieć się z Kotem Polskiem, by usunąć nawet pozory różnie, których naprawdę niema wcale. Stwierdzić howiem należy, że ani w oryentacył ani w metodzie działania niema tu zgola zdań odmiennych. Zdarzaja się chyba tylko pewne, że tak powiem, próby mącenia, w czem rolę niejaką odgrywają może niektóre jednostki.

W każdym razie stwierdzić należy, że kwestye sporne są już ostatecznie załagodzone, chodzi tylko o to, by na zewnatrz dać dowód, że niema nic na tych sporach?

- Dlugo Pan Prezydent pozostaje jeszcze we

W tym tygounu wyjeżdżam do Krakowa, Nic-

ma Pan pojęcia, jak już dotkliwie czuję brak wieści en się dzieje tam - w kolach politycznych...

Ucisnalem w pożegnaniu dłoń Czcigodnego Frezydenta, życząc mu powodzenia w dalszej pra ; (11 g , - 11.

KORONA.

5% marzecz, Czerwonego Krzyża#

na popularnie Lwów,

#### CENT PRESSEDENT

| process of the last last last last and an extended and in | -    |          |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|
| We Lwowie miesięcznie                                     | kor. | 8-       |
| "Za jednorazowa dostawe do domu.                          |      | 30       |
| Za dwurazowa dostawe do domu                              | 20   |          |
| Z przesyłka jednoraz, w kraju mies.                       | - 20 | 2-70     |
| Z przesyłką dwuraz, w kraju mies.                         | - 20 | 3.—      |
| W Niemczech                                               | 39   | Server . |

Cena egz. 8 hal. — na prowincyi 10 hal. Adres Redakcyi i Administracyi:

Lwów, silca Sokota I. 4.

# GAZETA

CENT OGLOSZEN

Wiersz petitowy jednołamowy lub jego miejsce 26 h.- Nadesłane za wiersz petitowy lub jego miejsce 80 h.-Po kronice i przed tekstem wiersz pet 2 K. — Nekrologia za wiersz pet 60 h. — Drobne ogłosz po 6 h za wyraz, najmniej 60 h. Wyrazy tłustemi czcionkami liczą się podwójnie. Ogłoszenia do "Gazety Wieczornej" dla Austro-Wegier (z wyłączeniem Galicyi i Bukowiny) oraz dla zagranicy przyjmuje wyłącznie Ekspedycya anons. M. Dukes Nachf. Wieden I, Wollzeile 16.

# WIE CZOR

linie 1. po południu i o godzinie 6. rano ("Gazeta Poranna").

poniedziałek dnia 22. listopada 1915.

# Grecyi przez koalicye.

RONA BURIANA A SPRAWA POLSKA.

skiego o ekonomicznej i hand owej blokadz'e Grecyi. — Aneczen'owe nie przyjmu'ą asekuracyi okrętów greckich -tudyencyi u króla konstantyna. – Monastyr w z ęty?

### przez koalicye.

z Aten, że poseł angielski zawiadomił rząd iły e onomiczna i handlową blokadę Gracyi. skie towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą rownież poczta egipska nie przy, muje

przyby: w i ostał w towarz stwie ns ant na na przeszło godzinnej audyencyj. gabinetu greckiego Sku udisa. Wieczore 1

# koalicyi.

wyszłą obecnie swoich przedstawicieli na narady nowczo wykluczoną. wojenne. Sprawozdawca tego pisma donosi o uwojskowe sa za wyladowaniem w Salonikach, ponieważ trudności wylądowania w Albanij są zbyt od wielkie i nie pozwoliły na osiągnięcie skutku. Natom miast kola poltyczne sa za wyladowaniem w Alba-Dy- nii, gdyż dla kół tych szczególnie względy polityczmi ne sa miarodajne.

#### Barbarzyństwa serbskie.

Są.

Ott

nik

che

im

my.

kim

7111-

(Telegrafem od naszego korespondenta). Wiedeń, 22: listopada.

Znany budapeszteński dziennik Az Est" doniósł, że Serbowie, coiając się przed zwyclęską sposób nad austro-wegierskimi jeńcami. Podburzony przez urzedowa prase serbską mob rzucił się na bezbronnych jeńców i wielu z nich zamordowal.

Wiadomości te, które nadeszły do Wiednia. potwierdzają niestety doniesienia wegierskiego dziennika. Dziennik serbski "Samouprawa" podał rozmyślnie falszywe wieści o złem traktowaniu jeńców serbskich w Austro-Węgrzech i wezwal ludność serbską aby "zrobila porządek" z jeńcami austro-węgierskimi. Na skutek tego wezwania nastapiły pogromy jeńców, przyczem wielu z nich stracilo życie lub odniosło skaleczenia. Sceny, które się rozgrywały w Serbii, były ohydne i straszne. ma- Już poprzednio był los naszych jeńców w Serbii straszny: głodzono ich, pozbawiano odzienia i obuwia, zamykano razem z chorymi na tyfus itp.

Rząd austro-węgierski zamierza użyć ostrych środków, aby pomścić te obydne barbarzyństwa serbskich zbrodniarzy.

#### Podréz bar. Buriana a sprawa polska-

(Telegram naszego korespondenta). · · Wiedeń, 22 listopada.

Kota polityczne snują ciągle jeszcze kombinacye na temat podróży bar. Buriana do Berlina. Panuje przekomanie, że narady bar. Burjana z kancierzem Beethmannem Hollwegiem dotyczyły także kwestyi polskiej. I w tej kwestyi, jak i w innych, skonstatowano zupełną zgodność poglądów ster kierujących obu mocarstw. Berlinskie koła poinformowane zapewniają, że wynik narad w tej sprawie nie dotyczył żadnej kwestyi bieżącej, lecz zasad, Wspólna rada wojenna które będą stosowane przy definitywnem rozwiązaniu zagadnienia. Polacy mogą być z rezultatu narad, które oczywiście trzymane są w tajemnicy, Paryż. (TBK.) "Petit Parisien" donosi z Rzy-zupelnie zadowoleni, a wszelkie obawy, jakoby mu: Rząd włoski otrzymat zawiadomienie, że na- rządy państw zeszty z drogi, przychylnej Polakom, rady wojenne między państwami sojuszowemi o- sa bezpodstawne. W szczególności niema najmniejbecnie będą rozszerzone na wszystkie państwa na- szej podstawy do obaw co do t. zw. "podziału Króleżace do sojuszu. Zarówno Włochy jak i Rosya lestwa". Ewentualność te można uważać za sta-

Daleko idacych zmian obecnego stanu rzeczy działe Włoch w akcyj na Bałkanie, że włoskie koła w Królestwie polskiem nie należy oczekiwać, przed ukończeniem wojny.

#### Ces. Wilhelm w Wiedniu.

(Telegrafem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 22. listopada.

Z Berlina donoszą: W tutejszych kojach polity. cznych zapewniają, że cesarz Willielm II. przybędzie z końcem listopada na kilkudniowy pobyt do Wiednia.

Lyon. (TBK.) "Nouvelliste" donosi z Salonik, armią sprzymierzonych, znęcali się w okrutny że ciało dyplomatyczne z Serbii udaje się do Skuturi, ponieważ droga do Monastyru jest odcięta.

Paryż. (TBK). Według doniesienia "Tempsa" Madrytu, jest angielska admiralicya przekonana o iem, że niemieckie łodzie podwodne bywają zaprowiantowane w Tres Forcas. Dniem i noca przeszukują obacnie okręty wojenne i reflektory cieśninę Gibraltarska.

Paryż. (TBK). Według doniesienia "Tempsa" paryska rada miejska przyjęła wniosek wzywający rząd do rozszerzania ustawy o stosunkach handlowych z poddanymi państw nieprzyjacielskich w tym kierunku, że handel z nieprzyjacielem ma być uznany za równy zdradzie kraju i stosownie do tego karany.

of the second second second second second

io va the contract of the second of the second of the second

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT white for occome floty more and a note wyznaczył Nemo kontrole w politica i kontrol cyi. Grecka permanan marin mananan ini froli i cenzar a meridi i ca a como per chiscoz o priva o month of the contract the baderia. Now of first and a control of the first one of to komendanci i province a populari i acade di ci fe tów dopuszczają się bezkarnie całego szeregn

#### LUDONIA CERRAN

espeicality. I digent tomore of the same of the mile of the tributed of the mile state of the Protocomy tooks a more than a more Market Control of the First Car the ment of the conservation reach with hitting promition, a neutron of lett. goinalna in est agus a sa an agus air io ta an g

is of the aritimate of the period nicemia (apparen.

till programme to a comment and the printed to the little of the second billion of the second jawisko na tle galicyjskiego życia politycznego i

Walter Committee of the Control of the Control zawodu pe dowe inspektor krajowy. Przeciwnik wsz. 1731. szabionowych form, poseł German zna dobrze . Al-

dował z ramienia partyi konserwatywnej, al : 💎 🙃 zu stanak na jej kove na kom ti se menene svene s wak się, że i kan i w konskiej in kot menete ko wym. Przeszedł in in zaczenie i was die oberwie. Przyjęto go milicz naj waczenie, cz strate otwo staje się 😘 🗸 lo impolisze in landocho zdninego wind toka, as to his time a more making by the

William Charles of the both the Real and the second of the second of the second rgiana (ilimilitzi ilişili ili ili ili ili newa, ilk sizminin trans the arm of the william to the things of conson some Browns on the concept that

a over during the party of the second party references. Maria Andrew Carlo n goej den er ette er i bir jami roty i med da e Tokraft Julius Julius Julius Chin Wiston ogranicza! się do używania najodpowiedniejszej wówcz is broni i ironizował na temat poetyckiej frazeologii narodowej domobi z za.

Rósł w znaczeniu w Kole Polskiem, Konserwa-

the first than the state of the norman na nas formán en la máneza que la incluida en el como nicio de consenio. . I prin poloupania gallegasis, burn v z war-

The second of the second second the transfer transfer to the

Remarks to the second

The first make of the control of the

Bonissia - Technik (), KRAU PRILAREL, M. NA PROME H. a latanin a spellito rebare degli sperre ur ploe or prograted a coding some necession the feet. --- Cony umiarkow are.

Z diversity was a fine with przy pl. Maryackim 1911 for the section of Albana areas. Do ty wybór mo-toff day go w pour orzędnych firm wiedeńskich. "La transport to processor wenta. Ceny unitar-

Władysława Gojek b. kierowniczka salonu mód Ladstätterów

hottomeno narozewszewszy

BEHTYSTA TOP IF BUILDING

witte admeteration 1. 3. terroom, merally, will enterin selfor bon boks.

Landor arethaly to an deciminary The street of th Mykonije wezetkie robekt de lis i i izvoje, plijanic, kopendia kodeta nazi oselad.

Character & The Street of the Cartain choroby skórne, oslabienie na ta za ta na, leczy Spranisia De, Villa

pasal Mausmana 8, od 2 19 12 5. 800

### Pierwszorzedny HOTEL, Restauracya i Kawiarnia

terenu walk na Północy.



has a dat member; zam oczerony w li Widze. Wy jeziora Narocz i Wiszniew, 34 . estavini e usy toczą się ciągle zaciekle waiki Map, zamie ze tempeny lo; przedstaw a wło-

#### NADESLANE

13 166 każda ilość kupuje Drogerya Mikolascha i Ski we I wowie po dobrej cenie.

,Dewaitist znakomitą kir wedę stołową si la Zarząd dobr w Pacykowie pod Stansburowera. Agencya Lwów: plac Marvacki 10. I. pietro.

#### 

#### HTOW.

(j) Przyleciał dziś do mojego a a na hierani trynowych skrzydlach. Rezwinglace skrzylka jek ke he lendaren, pillian medstelljego izer i visitere um ozyc. A meżo wyjęciał że sem go si me, z bi j-Literation of the sample of the same with the w I ME STONE STATE OF S

for a least open to forth outply the unique payor. briative monthly and definition of the residence Lonav i morry Lamenta. Tollish a Jakins holosmo. Spilot will a tilli masse zile toleta, octoba sie joe-\$7020 Twis o + 1, or, of a 977 nv. o of wice 8, say me received to discover a local bladescent anch. asometical, belong in

To jest askly both construction talkly objection from a serie hidden of a structure in a skilom a bin-chom a serie hidden of a struct of makely percentile. wine a tesal acc

Shar sword are a killibrate to a policy state of the ezasie. A tv. serec, an erz jaż, sent otworen szczęściu, stan także w kwiatach, w płonięciu i w wio- wyknąc, ine mosą nas oni w niem poznac. Rów ne semych dymach! Bo ja przylatuję od szczęścia, nagly przeskok z futra do samej marynark. bom jest bialy szczęścia poslaniec".

í eci motyl, jak koviat o davu Sniežystyc Lach, recommend as powietrze, przelatuje od oj ilver, od lienu do domin, od e dowielia do celor the inter- town the page these until

Kalendarzyk.

Dviš rz. kat. Wincontego Fer., gr. kat. Nik outro rz. kat. Celestona F., gr. kat. Zacharja i V chód stenca o g. 455, zachód o g. 558.

Reportuer testru miejskiego.

No stocke "Wróg kobiet", operetka w R Foundati Eychma. No ozwartek "Mignon", opera w 5 aktach A. masa. Wisnep Adv Sari-Szayenowacji T. Łowczyński W party Mignen ovestąpi lielena Ore.n.

Lwów. 5 kwietnia

Z Naczelnego Komitetu Narodowego. Woolacia prozesury NEN, przez wrezesa Billiski. stale przetywające w Wiedniu, "komis " wiedenskii, jalto tai i, projestwo isminš prisary are a NON, priorities is see na Wallners a edzie się zwijd, w biuro prezesa Billósitiego. i which we prozest thego NW. objat p. went. Its. Withis Comment awardal posts ne sve school particular production kwietnia r merch consultation Sky.

N. K. N. a Sokeva'slaska. Dowiadujemy odernija na po prodla, po komist**a wykonat** NKN przedoby nosto wybraneom Naszeb komacosi Net dowenu, na posied control swice a b. r. regulation Select Saskiel NK

Wylazd komenčanto miosto. Gen. major Will have the hard of the Mark Comment

Odezve dr. Rogera Portagli w Krakowie, in the Clivian of the Art. Pages B. I magnitude for the law spect during the National Computation of the State of the Sta

Z Policehald day, not the Lear Law whom so Sale, we called a 131 ames es.

(j) Z przełomów wiosennych. Wio miedzy ludźmi wyprzedza zawsze wiosnę w pr rodzie. Wcześniej niż gałęzie okwieceją się z V. Arbiere i na najbizary anch weza zatz wezesnie na na den geen lisch. Lister wypr dzłiwilniczniny od wystowyc w zbi-rowen, oskie koemice. No osto przewa ne kostona praje. Wyczgościa go że sac stonyole seed our me lewieds when reduced erasie una zunoweco. Orerpre per or avszezet er i odpras evanja verglądamy znów wiosennie. No veryger, R robe et et ma roby zmianie póż roku wowene wo die i mogdzy mond testy sowe zajalne robet et e genycy, no są i rozyk na koncerwacjech W od wierzopen waciele. do desonante do re wells in receivance jakiś naimilszy sztandarek. Nie wezmę go na szpil- tułają się jeszcze nieliczni na szczęście sceptyer, kerych to trane kokiatze i pozardliwe spojed takering a conversion thereing a december 38 morning were the Comproduct should sie z ocena niecowie. Przesnacy muyel wiernie w autrei, berto mi one das stellerysten i jet navel, de toer up erwe, ediatos w skipe, e j riewis-ty, c'i digin w scropie pid kwii bilowini, sincenia, moth wi lyngo ni korzychia na p<mark>ogo-</mark> de i skletie zbije do powretu. Teso roku na swize-ein prosessi i wyższy "ozosiaci" tylko garasa ... Zime zi di abi ni izv nam do tego stopnia, 20 21 maren zastawiła swe grono-stare i Wrotestero, žeby mar na drogę. Możemin wice the rather progression ways ser

(g) Saroje. No l'actorio de empenia caloraneka all alaro no core pulto gionomo, gdy na święcie the second of the contract of the second of the second of the r - trulibara. Papazana . W praktyce jeginsk oka Mickle 2 while wheel the fire do active to pranta pintun vir czy znajomych dosał czynie ja As wo kinge, inc those has old w high posinge, high the lzyzykowny, jak uczy doświadczenie. To też dla

#### 120 Polska do Europy.

Jedno z pism wiedeńskich przypomniało wiersz Jerzego Herwegha, poety niemieckiego z piewszej połowy XIX w. p. t. Polen an Europa. Uczyniło to z okazyi protestu komendy armii austryacko-węgierskiej, wystosowanego do państw neutralnych z powodu groźby Rosyi, że z polskimi Legionistami postępować będzie nie jak z członkami armii regularnych. Wiersz ten brzmi w polskim przekładzie. (L. G.)

( Tana )

Zawrzała znowu wojna święta,
Synowie Polski wznoszą dłoń,
By zerwać już niewoli pęta,
Za wyzwoleńczą chwycić broń.
Do ciebie, naszej skargi światku niemy.
Udręczeń tylu, tylu strat,
Europo, zapytanie ślemy,
Czy znowu ma nas zgnębić kat?

Za twoją sprawę oręż bierżem!
Nasz oręż jasno zawsze lśnił —
Nasz orzeł biały jest szermierzem
Wolności, jak nim zawsze był!
Dojrzało żniwo, dźwięczą nasze kosy —
My ciebie bronim, wolnych twoich chat
Z nadzieją patrzym w przyszłe nasze losy,
Nie dozwól, by nas zgnębił kat!

Na tobie dawne ciążą winy,
Europo, grzechy twoje zmaź!
Na szalę losu tej godziny
Rzuć serce całe, przyszłość wskaź!
Wahanie zbrodnią będzie niesłychaną,
Wróg na nas wszystkich wznosi bat
I ciężkie stopy nam na karku staną —
Nie dozwół, by nas zgnębił kat!

Szalony orkan oburzenia,
Całego świata straszny gniew
Niech wyda wyrok potępienia,
I wroga niech wytoczy krew!
Niech świat się złączy w szyk bojowy.
Wolności niech wywalczy kwiat!
I polski orzeł wieniec ma dębowy!
Nie dopuść, by nas zgnębił kat!

stownym polskim przekładzie:

Oto jego brzmienie:

#### Do Urzędu Wojskowego Wiedeńskiego Polskiego Komisaryatu!

Z ufnością zwraca się biedne dziecię do Urzędu Wojskowego i prosi gorąco o wysłuchanie wielkiej serdecznej prośby.

Jestem piętnastoletnią dziewczyną. Wychowałam się n mego dziadka i mieszkam u niego. Mój dziadek pochodzi z Królestwa Polskiego. Jego znów dziadek generał-brygadyer Jakób R. był komendantem całej artyleryi Królestwa Polskiego w r. 1830. Ojciec mego dziadka pułkownik Władysław R. i bracia jego służyli ojczyźnie w latach rewolucyjnych 1861, 1862 i 1863.

Losy zmusiły mego dziadka do opuszczenia ziemi ojczystej i do ucieczki do Austryi, która mu się stała drugą ojczyzną. Niezliczone razy opowiadał mi on o swoim kraju, o rewolucyi w Polsce, o Pustowójtównie, która była adjutantem dyktatora Polski, Langiewicza i o tylu innych kobietach, które brały czynny udział w powstaniu i w szeregach powstańców walczyły bardzo często nawet jako kawalerzystki.

Mój dziadek kocha zawsze jeszcze kraj, w którym spędził swą młodość i nigdy go niezapomni. Dlatego też, dając mi wychowanie, wychował u mnie równocześnie wielką, niespożytą miłość

rabusiu folwarczny... Dojrzeję, zapewniam cię, dojrzeję, by przejrzeć. Powiedz to wszystkim zausznikom twoim, którzy w cieniu martwych twych skrzydeł frymarczą moją przyszłością. I zrozumienia dopełnię, przepełnię poza brzegi. A potem już bez zrozumienia i przeciw zrozumieniu na opornych najbliższych się porwę,

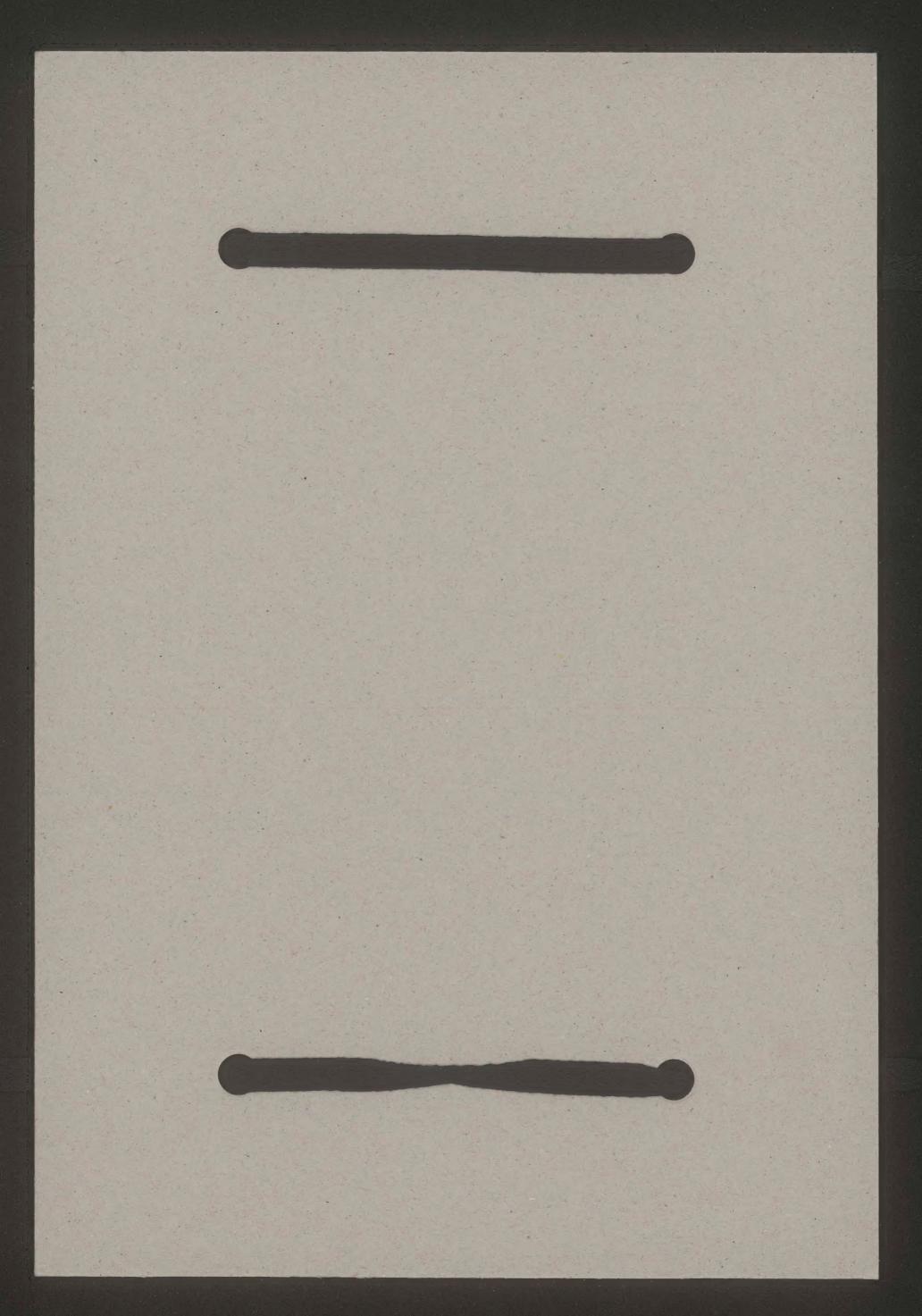

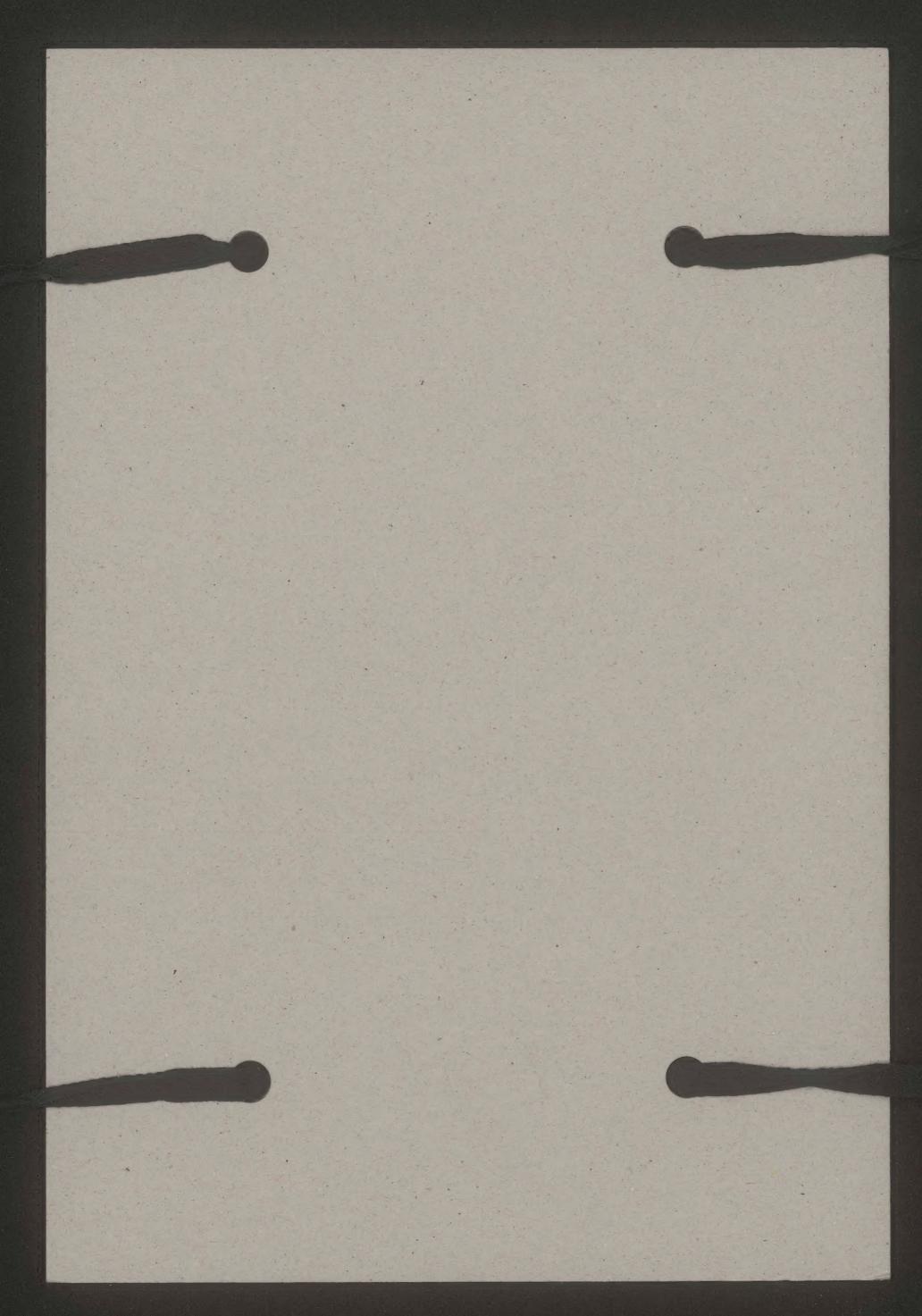